

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

838 C947 U9

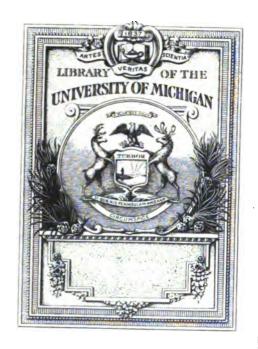

# Des Frenherrn Johann Friederich von Cronegk

# Schriffen.

Erfter Band.



Leipzig, 1771. e.

### ovid. Trist. I. 7.

Orba parente suo quicunque volumina tangis,
His saltem vestra detur in urbe locus,
Quoque magis saveas, non sunt hec edita ab ipso,
Sed quasi de domini funere rapta sui.
Quidquid in his igitur vitii rude carmen habebit,
Emendatarus, si licuisset, eram,

German Harrass 3-9-29



D i

5-21-29 5.6.8

ie Freunde des fel. herrn von Eronegt machen mit diesem Bande ben Anfang, seine hins terlassenen Schriften zum Drusche zu befördern.

Ihr sterbender Freund hat es ihnen aufgetrasgen, und die Welt hat es erwartet. Da wir ihn selbst verloren haben, somußte es uns wohlangesnehm senn, daß wir wenigstens mit den Kindern seines Wißes uns unterhalten konnten. Hundert Dinge, die wir lasen, erneuerten sein Angedenken. Wir sahen ihn immer vor uns. Wir brannten vor Begierde, die schonen Früchte seines Gei-

ftes

stes an das Licht, und auf die Nachwelt zu bringen. Daß bennoch die Welt so lange darauf warten mussen, ist wohl nicht die Folge unserer Saums seliziteit, sondern seines unvermutheten und frühezeitigen Todes. Wir fanden seine vielen Papies re in Unordnung und zerstreuet: sie mußten zus sammengesucht, und in Ordnung gebracht werden.

Sie waren mehrentheils mit einer kaum les ferlichen hand geschrieben; sie mußten mit größter Mühe entziffert und abgeschrieben werden. Oft haben wir bloß rathen mussen, und manchmal has ben wir, nach langem Nachsinnen, doch nichts ersrathen. Es sind Lücken übrig geblieben, die wir nicht haben ausfüllen können. Wird man nicht einsehen, daß verwaisete Schriften solcher Art nicht sehr geschwind zum Drucke fertig gemacht werden können?

Diese Umstände, die wir zu unserer Rechtferstigung anführen, werden auch der Muse des Dichsters selbst zur Entschuldigung dienen. Wird man ihn strenge beurtheilen können, wenn man erwägt, daß er, an seine Arbeiten die letzte Hand anzules gen, durch den Evd verhindert worden, und daß dieselben vielleicht nicht einmal völlig so sind, wie sie aus seiner Hand gekommen? Es ist ja

### . Vorrede.

leicht möglich, daß wir zuweilen unglucklich ges muthmaßet haben.

Sollte der Dichter die Schuld seiner Berauss geber bufen? Wir hoffen aber, daß die Eronegs Tische Muse unsern Lesern so liebenswurdig vors kommen werde, daß sie kleine Fehler zu bemers ken nicht Zeit haben werden.

Dieser erste Band enthält die theatralischen Arbeiten unsers Freundes. Man erwartet vers muthlich vorherv eine kleine Nachricht von dem Verfasser; und wir wollen sie geben.

Indem wir folches thun, haben wir Gelegens beit, von seinen Schriften ebenfalls die nothige Machricht zu ertheilen.

Derr Johann Friederich von Eronegk ist ben 2ten Septembr. 1731, zu Anspach gebohren. Sein herr Vater ist bernoch lebende herr Genes ral, Feld, Marschall, Lieutenant bes Frankischen Kreises, Friederich Johann Carl von Eronegk, und seine Frau Mutter war eine gebohrene Freninn von Erailsheim. Die herren von Eronegk sowohl, als die herren von Erailsheim, sind eines uralten Abels. Die ersten haben in Stepermark, Cärnthen und Erain, anschnliche Güter und herr,

Digitized that le

schaften besessen, auch im Jahre 1400 schon das Baronatsdiploma gehabt, sind auch viele Jahre hindurch Erbtruchsesse ben dem Hause Oesterreich gewesen. Unter den Kaisern Ferdinand und Leve pold, haben einige, der Religion wegen, ihr Waterland verlassen, wovon die Anspachische Lienie abstammet, da hingegen die andern noch in dem Erzbisthume Salzburg und sonsten seshaft sind.

Weil unfer Freund ein einziges und sehr ges liebtes Kind war: so wurde ben seiner Erziehung nichts versäumet und gespahret. Seine Frau Mutter trug, wie er allezeit zu rühmen pflegte, zur Bildung seines edlen Herzens sehr viel ben. Man untergab ihn der Pandleitung und Unters weisung solcher Lehrer, die, ben den verspührten unvergleichlichen Naturgaben, mit Vergnügen sich angelegen senn ließen, solche zur Vollkommenheit zu bringen. Sie arbeiteten nicht vergebs lich. Anspach redete von seiner Jugend mit so vieler Verwunderung, als es hernach von seis nen reisern Jahren geredet hat.

Er faßte alles leicht. Sein fehr gutes Bes bachtniß verlohr nichts, was ihm anvertrauet worben. Er lernte die lateinische, französische,

d by Googlenge

englische, italienische und spanische Sprache, eis nige so gar ohne alle Anleitung. Er rebete alle diese Sprachen. Weil er die schönen Wissens schaften vorzüglich liebte: so las er alles, was dahin einschlug. Ehe er noch die Universität bes zog, hatte er die besten Schriftsteller des alten Roms, und der meisten europäischen Volker ges lesen. Er pfleget von Romanen, von Schausspielen, und weitläuftigen Gedichten sich einen schriftlichen Plan zwentwerfen, der alle Theile in ihrer Verbindung zeigte.

Es ist glaublich, daß er auf diese Weise seit ne ohnehin große Erfindungskraft sehr geschärset, und sich diesenige Fertigkeit in Entwerfung der Plane, die wir oft bewunderten, erworbenhabe. Im Jahre 1749 zog er auf die Universität Pals le, und von dar, im Jahre 1750, nach Leipzig.

An beyden Orten hat er die berühmtesten Lehe rer in der Rechtsgelehrsamkeit und anderen Wischenschaften, mit Fleiß gehöret. Von dem gelehre ten Herrn Prof. Nicolai ist er in die zu Halle von ihm errichtete Gesellschaft der Freunde der schonen Wissenschaften, die noch jest in Franks furt an der Oder fortdauert, aufgenommen worden. Die deutsche Dichtkunst war allemal sei-

Digitized by GOOGL

ne angenehmste Beschäfftigung gewesen: und ex versaumte keine Gelegenheit, sich darinnen volls kommener zu machen.

In Leipzig fand er an dem vortrefflichen Herrn Prof. Gellert einen Mann, der seinen Geschmack und sein Herzimmer mehr bildete, und eben so sehr sein Freund, als sein Lehrer ward. Herr Rabener und Herr Kästner, große Namen! liebten ihn, und derletzere hat einen Briefi wechsel mit ihm unterhalten. Sein aufblühendes Genie und seine angenehme Sitten erwarben ihm überall Hochachtung und Freundschaft.

Derr Prof. Christ, dieser eben so redliche als gelehrte Mann, ber sein Ansührer zu der Kenntnis des Alterthumes war, hat in seinen nachgelassenen Papieren ein Zeugnis abgelegt, welches unserm Freunde viel zu rühmlich ist, als daß wir es hier weglassen könnten. Seine Worste sindsbiese: C'est dien dit et dien vrai ce que rapporte Mr. Segrais, comme une sentence de Malherbe.

Malberbe disoit, dit-il, que la pierre de touebe de beaux vers étoit, quand on les apprenoit par coeur. Cela est vroi. Mr. le Baron de Cronegk, Cavalier qui a beaucoup de gout

### Borrede.

vaste dans les poëtes de tous les Siecles, me surprit un jour agreablement. Il me dit quelque chose de mon Villaticum, et l'aïant demandé là-dessus, s'il avoit pris la peine de le lire, il me repondit, que non seulement il l'avoit lû plusieurs fois, mais qu'il en avoit aussi appris par coeur et retenu plusieurs passages; et en consequence de celà il se prit à m'en reciter tout le commencement et plusieurs vers. Ce temoignage d'une personne de gout, qui avoit appris par coeur mes vers avant que de me connoitre personellement, me parut asses decisif, pour ne pas abandonner tout à fait cet ouvrage.

Sein Aufenthalt in Leipzig, wo damals noch die Kochische Bande spielte, lenkte seine Neis gung immer mehr auf die theatralische Dichtkunst. Er hatte schon vorhero mit der Schaus buhne sich beschäfftiget. Wir haben unter seinen Papieren einen Cleveland und einen Misvers gnügten gefunden. Aber die Kenntniß des Theaters schlte ihm noch zu sehr, als daß seine Versuche sehr glücklich seyn konnten. Sein in Leipzig angefangenes Lustspiel, der Mistrauische,

ift bas erfte Stud mit bem er einiger maßen gus frieben mar; und es nimmt bie zwepte Stelle biefer Sammlung ein. Einige seiner Freunde zweifelten, ob nicht ber Sauptcharafter feines Luft. spieles mehr der Charakter des Argwohnischen, als bes Mistrauischen mare. Er hat diesen Zweifel für erheblich angesehen, sich aber doch nicht ente schließen fonnen, feinen einmat ermablten Titel ju verandern. Bahrend feines Aufenthaltes in Leipzig, besuchte er ben Dregoner Dof, in Gesellschaft des Grafen Moriz von Bruhl, mit wels dem murbigen herrn er eine gartliche Freund. schaft unterhielt, die bis an seinen Tod gedauert bat. Er reisete nach Braunschweig, lernte bie großen Bierben bes Collegii Carolini, Die Berren Prof. Deder, Gartner, und Chert, Die Berren Giefete und Bacharia fennen, und befah Salzbahlen. Im Jahre 1752, reisete er nach Daufe, und tam in bem Anspachischen Orte Dos hentrudingen, wo sein herr Vater Oberamte mann ift, an. Dafelbft hat er, außer vielen anbern, auch bas große und aus etlichen Gefängen bestehende Bedichte geschrieben, bas er Ginsams keiten, nennet, und bas in bem funftigen Bande gedruckt werben foll. Leipzig hatte ihn fo eingenommen, baß ihm bie Entfernung von feiner ges liebten

liebten Stadt fast unerträglich schien. Sein Bes bicht zeiget auf allen Blattern, bag Schwermuth, Freundschaft und Liebe die Musen waren, die ihn begeifterten. Er ift auch im Jahre 1755, wieber dahin gereifet, feine Freunde noch einmal ju feben. Er lernete bamals ben Brn. Bleim fens nen, und in ihm den angenehmen und rechts fcaffenen Mann eben fo hoch, als ben Dichter, Er errichtete mit Beren Beifen, ber ju felbiger Zeit noch nicht fein Mitbuhler um ben tragischen Lorbeer war, eine Freundschaft, bie bloß durch den Tod unterbrochen worden. Im December bes Jahres 1752, begab er fich mit etlichen Freunden auf Reifen, nachdem er von bes damale regierenden herrn Marggrafens ju Brandenburg, Anspach boche. fürftl. Durchl. jum Cammerjunter auch SofiRes gierunge, und Suftigrathe ernennet worden.

Er besuchte zuerst Italien, und besah alles Merkwürdige in Venedig, Rom, Neapolis, Flotenz, Genua und Turin. Welch großer Schauplat eröffnete sich seiner brennenden Wißbegierde! Er sah mit Geschmack die schönen Denkmaale der alten und neuern Kunst: Statuen, Gemählbe und Gebäude, alles, was in den Künsten schonist, zog.

seine begierigen Blide auf sich. Die Bibliothes ten, die Gallerien und die Sabinetter entgiengen seiner lehrbegierigen Aufmerksamkeit nicht. Die Schaubühne wurde, wie leicht zu erachten, von ihm fleißig besucht. Er lernte den Italienischen Moliere, Herrn Goldoni, in Benedig kennen, und pflegte vielen Umgang mit diesem Manne, dessen Sitten ihm eben so angenehm, als seis ne Schauspiele, schienen. In Verona ist ihm der berühmte Marchese Massei, in Rom der gelehrte P. Paciaudi, und in Florenz der große Alterthumskenner, Baron von Stosch, mit Freundschaft und Gefälligkeit begegnet.

In Rom ist er unter die Arkadier aufgenoms men worden. Die Musen begleiteten ihn auch auf der Reise. Er arbeitete in Italien an seinem Codrus, den er in Leipzig schon angefangen hatte. Er sieng ein Lustspiel an, welches er Rlagen nannte: aber nicht vollendete. Was sich davon vorgefunden, haben wir diesem Theile beys gefügt. Im Monate August 1753, gieng er, mit seiner Reisegesellschaft, durch Savopen, über Lyon, nach Paris. Hier kam er, als ein theatralischer Dichter, in sein Element. Er hat viclmals ges standen, daß es ihm viel genust habe, die frans

### Borrede.

sofifche Buhne fleißig befucht zu haben, weil ihre vortrefflichen Stude, auch mehrentheile von vortrefflichen Schauspielern vorgestellet worden. Geis ne Renntniß des Theaters wurde badurch fehr erweitert. hierzu fam noch, bag er auch mit eis nigen geschickten bramatischen Dichtern Befannts schaft machte. Die Frau von Grafiany beehrte ihn mit einer vorzüglichen Achtung, und ließ eis nen Cheil seines Codrus ins Frangofische übers feten, weil fie begierig mar, diefes Stud fennen ju lernen. Er entwarf felbst einen frangofischen Plan zu einem Luftspiele, bas er les Defauts copiés nannte : zu der Ausführung murbe eine auch im Rleinen genaue Renntnig der franzofis fchen Sitten nothig gewesen fenn : baher unterblieb fie. Weil ber Plan, nach alen Scenen fehr umftanblich und bie Stee bes Studes neu ju fenn scheint, so haben wir unfre Sammlungen bamit zu zieren geglaubt. 3m December biefes Sahres, fam er in Dohenfrudingen wieder an, bereichert in allen Arten ber Erfenntnig. 3m Jen: ner bes darauf gefolgten 1754 Sahres, hat er feis nen Plat in dem Dochfürftl. Sofrathecollegio eine genommen, und von der Zeit an baffelbe mit une unterbrochenen Bleiße besucht, auch in Anspach sich beständig aufgehalten. Die Beschäffte seines

Digitize Amtrogle

Amtes, und bie Berftreuung bes Dofes, haben ihn der Dichtkunst nicht abmendig zu machen vere mocht. Er liebte die Mufen fo fehr, ale jemals; und ein Freund der Mufen mar gewiß auch sein Freund. Er las fleißig die alten und neuern Diche ter in ihrer Sprache. Er schätte Die Spanier fehr hoch, und bedauerte, daß ihre Schriften fo unbefannt maren. Sein Auffat von ber fpanis fchen Buhne beweift Diefes. Wir haben ihn Diefem Banbe bengefüget. Aber die brittifchen Dichter bekamen mit ber Beit ben ihm ein großes Uebergewicht, über bie Dichter andrer Mationen. Es ift zu vermuthen, bag er dem englischen Theae ter noch vieles abgelernet haben murte: aber er hate te fich nach ber frangofischen Buhne gebildet, und liebte sie zu fehr, als daß er ihr jemals ganz hate te ungetreu werden fonnen. Dielleicht hatte er. als ein Genie, aus benben fich eine eigene Das nier zusammen gesett. Er arbeitete gubiefer Beit ein Borfpiel aus, welches die verfolgte Comodie heißt, und in Diefer Sammlung das erfte Stud ift. Er fieng verschiebene andere Luftspiele an, und unter andern ben ehrlichen Mann, ber fic schämet, es zu seyn.

Wir haben die vorhandenen Scenen diesem Bande eingerückt, weil er in dem Sylbenmaße, die geswöhnliche Bahn verlassen hat. Er brachte es nicht zu Ende, vielleicht, weil er von der komischen Buh, ne Abschied genommen hatte. Er glaubte, daß kein Dichter in Lust- und Trauerspielen es zu einer gletschen Bollkommenheit bringen könnte.

Weil er nun mehr Geschick und Neigung zur Eras gobie zu haben glaubte: so widmete er sich ihr ganz.

Er nahm seinen Codrus wieder vor die Hand, und besserte ibn sorafaltia aus. Die herren Berfaß fer ber Bibliothet der iconen Biffenschaften und Runfte batten, aus einem rubmwurdigen Gifer für die Aufnahme der Wissenschaften, auf das Jahr 1757, funfzig Thaler jum Preise für das beste Erauerfpiel gefest. Unfer Freund entschloß fic, unt Diefen Preiß zu ftreiten , und seinen Codrus einzus Weil er aber nicht um des Gewinns wils Ien, sondern seine Rrafte zu prufen, stritt: fo nannte er in dem bengelegten versiegelten Zettel seis nen Ramen nicht , fondern ersuchte bie herren Berfasser der Bibliothet, daß wenn Codrus den Preis erhalten sollte, sie entweder mit den diesesmal darauf gesetzen 50 Thalern den Breis des folgenden Jahres vermehren, ober felbige fonften auf eine ben iconen Wiffenschaften auträgliche Art anwenden mochten. Er erbielt wirklich ben Preis, ftarb aben, ebe biefe Nachricht von seinem Siege in den .

den gelehrten Zeitungen bekannt gemacht worden. Die Herren Verfasser der Bebliothek ersuhren, durch zwen in Franksurt an der Oder studirende Anspacher, den Namen und zugleich den Tod unsers Freundes. Sie ließen den Codrus in dem Anhange des zwenten Vandes ihrer Vibliothek drucken, und beurtheilten ihn, mit der ihnen eigenen Gründslichkeit. Dieses Trauerspiel, welches seine einzige forgkältig ausgebesserte Arbeit ist, wird, wegen der Ersindung, der Charaktere und der Schreibart, allezeit einen Platz unter den besten deutschen Originalstücken behaupten.

Außer dem Codrus, arbeitete er noch an verichiebenen andern Trauersvielen. Ginen Alfmaon batte er ziemlich weit gebracht: aber er fand, daß feine Antage der Geschichte widersprach, und lief diefes Stud liegen. Wir haben Plane und einzelne Scenen von einen Artarerres, von einem Darius u. f. w: unter seinen Papieren gefunden. Sein driftliches Traversviel. Dlint und Sophronia, laa ibm ftarfer an. Er batte bie Idee dazu aus bes Taffo Gierusaleme liberata genommen, und molle te feine aanze Starfe barinnen zeigen. Er wollte einen Berfuct thun, ob nicht die Chore wieder eingeführt, und durch selbige die Aufzüge untereinan. Der bester verbunden werden fonnten. Er glaubte, daß ibm der Vindarische Ausdruck der alten Chore nicht erlaubt fen, und daß unfere Mulit, unfere Art

zu singen, solches verhindere. Auch dieses Stuck hat er nicht vollendet, ungeachtet er dis inden vier, ten Aufzug gekommen war, und das Schwerstenberstanden zu haben glaubte. Wir haben, wegen der großen Schönheiten dieses Fragments, solches unsern Lesern in dieser Sammlung mitgetheilt.

Rebst diesen theatralischen Arbeiten, verfertige te er Sathren, Lebrgedichte, und Oden. Er batte, als ein Liebhaber und Kenner der Musik, großen Untheil an zwenen in Anspach, in benen Jahren 1716, und 1759, berausgekommenen Odensammlungen. Er gab mit etlichen Freunden in den Jahren 1754, 1755, und 1756, die Wochenschrift, der Freund, Alle mit E. und & bezeichnete Blatter, und überhaupt alle Gedichte, diefer moblaufgenommenen Wochenschrift , baben ihn zum Berfaffer. Er batte in den legten Jahren feines Lebens fich borgenommen, noch eine Wochenschrift zu schreiben, und biefe follte der Greiß beißen. Es maren icon verschiedene icone Auffage dazu fertig, die wir vielleicht funftig mittheilen werben. Bie viele andere Entwurfe bat der Tod mit ibm vernichtet!

Er ist zu dieser wichtigen Veränderung vorberreitet worden, da er den 5ten Mars 1757, seine vortreffliche Frau Mutter verlor. Da er sie zärtlich gesliebet hatte, so war ihr Tod ihm höchst empfindlich. Er nahm seine Zuslucht zu seiner Muse. Er verferstiate

tigte wieder Ginsamkeiten, die der geistreiche herr Gester in gurch drucken lassen, und die unserer Sammlung ebenfalls einverleibet werden sollen.

Er besuchte zu Ende bes Jahres 1758, seinen Berrn Bater, der sich als General der frankischen Rreistruppen in Nurnberg aufhielt. Er wurde das kelbst von den Docken befallen. Er machte fich mit Gelaffenbeit fegleich zu allem gefaßt, mas ihm begegnen konnte, und seste eine schriftliche Disposition auf, wie es in einigen Dingen nach feinem Lobe gebalten werden sollte. Man sab bereits, da das Uebel feine bochte Spipe erreicht ju baben ichien, boffs nungsvoll einer balbigen Genesung entgegen. Aber an dem letten Abend bes Jahres, überfiel ihn um 5 Uhr unvermuthet ein gewaltiges Steden auf der Bruft, woben fich die Sige immer mehr bermebrte. bis gegen 12. Uhr die Gewalt der Krankheit in Conbullionen ausbrach, welche ein Bierthel auf Gin Uhr feinem Leben ein Ende machten. Er ftarb in einem Alter bon 26 Jahren, jung, aber mit ber Stands. baftigfeit eines Weisen, eines Christen.

Trauriger Zeitpunct, der seinen Freunden schon so viele Thranen gekostet hat, und der ihnen immer unvergestich senn wird! Er war ein zärtlicher, ein liebenswürdiger Freund. Seine Anfunft breitete Leben und Vergnügen in unserer Gescuschaft aus. Seine Gespräche wurden durch seine ausgebreitete Kenntniß lehrreich, und durch seinen lebhaften Wiß reizend

reizend gemacht. Er war mit Anstand frolich, ernstbaft obne murrisch zu senn, zuweilen satprisch, aber shne Bitterfeit, außer gegen elende Scribenten. Das beste Berg folug in seiner Bruft. Geine bor der Welt sich verbergende Mildthatigfeit konnte nichtverborgen bleiben. Er legte noch auf feinem Lodbette eine schone Probe seines liebreichen und gutigen Berzens ab. Er verordnete, daß seine zahlreiche Bibliothek vermittelst einer Auction verkauft, und von dem daraus geloseten Gelde zwen Drittel zweenen feiner Freunde und ein Drittel den Armen gegeben werden follte. Erwar von eitelm Stolze und von aller auch der feinsten Sabsucht weit entfernt, lieb. reich gegen jedermann, rechtschaffen und untadel haft in seinem Amte sowohl, als in allen seinen Handlungen. Er war ein gebohrner Dichter, ein Liebling der Musen, der mit sonderbarer Leichtigkeit dichtete und schrieb, und immer voll Einfalle, voll Erfindung war. Die tragische Muse mar seine Lieblingsmufe. Wie viel Chre wurde er ihr noch gemacht baben! Bas fonnte man fich nicht von einem Genie versprechen, das schon so viel geleistet, und noch weit mehr berfprach! Sein fruber Tod ift ein mahrer Berluft für gang Deutschland.

Wir konnen seinen Charafter und unsere Vorrede nicht besser beschlichen, als mit seinen eigenen Worten. Er schrieb etliche Tage vor seinem Tode auf seinem Krankenbette, an einen Freund:

Wann Digitized by Google

Wann sich ein Neimer unterstrht,
Und deines Cronegks Asche schmaht:
So sen dein Amt, sein Herz zu rächen!
Hier liegt ein Jüngling, kanst du sprechen,
Der seines kebens kurze Zeit
Unschuldger Musen Scherz geweiht.
Hätt ihm die Parce längers keben
Und wen'ger Flüchtigkeit gegeben;
So würden seine Schriften rein,
Und critisch ausgebessert seyn.
Die Nachwelt wird ihn zwar nicht nennen;
Und dieß erträgt er ohne Schmerz:
Doch sollte sie sein Herz recht kennen,





# Verzeichniß

der

in diesem Bande enthaltenen Stücke.

I.

Die verfolgte Comodie. Ein Vorspiel. S. 3

·· II.

Der Mistrauische. Ein Qustspiel in funf Aufzügen.

21

Ш.

Cobrus. Ein Erquerspiel in funf Aufzügen

163

IV.

Bebanten über bas Trauerspiel Cobrus in einem Briefe an D. \*\*

253

V. Olint
Digitized by Google

| <b>▼</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Olint und Sophronia. Ein Trauerspiel. S        | .'265 |
| VI.                                            |       |
| Die Rlagen. Gin Luftspiel in bren Aufzügen.    | .835  |
| VII.                                           |       |
| Les defauts copiés. Comedie en un Acte.        | 345   |
| VIII.                                          |       |
| Der ehrliche Mann, ber fich schämet,           |       |
| es zu senn. IX.                                | 353   |
| i e                                            |       |
| Auftritt aus einem Luftspiele, Die Rachwelt    | 359   |
| <b>X.</b>                                      |       |
| Die spanische Buhne                            | 365   |
| <b>XI.</b>                                     | •     |
| Ueber die abgebrochenen Reden im               |       |
| Schauspiele.                                   | 37I   |



Die Verfolgte COMÕÕie, Ein Vorspiel.

### Personen.

- Die Comodie, als ein junges Frauenzimmer gekleibet, einen Spiegel in der Hand, auf dem hinten eine Masque ist.
- Die Tugend weiß gekleidet, mit einer Sonne auf der Bruft und einem Zepter in der Hand.
- Das Lafter, als ein Stuger prachtig gefleidet, mit einer schonen Larve vor dem Gesichte.
- Die Dummheit in burgerlicher übel gewählter Rleidung.
- Der Unverstand im schwarzen Mantel mit einer großen Asonsche-Pericke.

Die Heuchelen, als eine Matrone.

Das Possenspiel, als Arlefin.

Gefolge der Tugend.



# verfolgte Comodie. Ein Vorspiel.

## Erster Auftritt.

Die Comddie, das Laster.

Die Comodie verfolget das Laster und ereilet es vorn an Der Bubne.

### Die Comodie.

Mein, du follst nicht entstiehn! Es soll die Welt dich kennen:

Du suchst dich nur umsonft Wig und Ber-. stand zu nennen.

Die Larve, die dit trägst, Berrather, schust dich nicht; Du bift das Laster.

(Sie reift ihm die Larve ab, und wirft fie auf den Boden.) Scht, das häßliche Gesicht!

Du sollst die Sterblichen nicht langer mehr betrügen: Die Wahrheit siegt durch mich. Mit falscher Schanheit

Bugen ,

## Die verfolgte Comddie.

Und mit erborgter Pracht nimmt oft dein guter Schein Auch Herzen, die dich sonst verachten mußten, ein. Entdecken will ich dich und dich verächtlich machen: Dich strafen will ich nicht; ich will dich nur verlachen. Du selbsten strafest dich.

### Das Laster lachend.

So wahr ich ehrlich bin, Ich glaube gar, du wirst zur Sittenlehrerinn! Du! die Comodie! Wer wird mehr auf dich hören? Ben Possen flatscht man nur, und gahnt ben Sittenlehren. Du kennst dein Handwerk schlicht; du kennst die Welt noch nicht.

Wir wollen Freunde fenn; nimm von mir Unterricht: Du follft beluftigen; und du, du gichft une gehren? D fcweig! die fonnen wir an andern Orten horen. Rum Lachen find wir da. Sprich, ob ein Trauerspiel, Db wohl ein ernsthaft Stud dem Pobel je gefiel? Trop beiner Kenner Muhm, Trop ihren fanften Thranen, Stets wird ein junger Berr in der Zaire gabnen; Doch Arlefin gefällt; ba flatschen mir die herrn; Rein Wunder! Jedermann ficht feines gleichen gern. Ber wird gern Belden febn? Mein, folg mir, lehre nimmer; Bermehre bein Gefolg mit jungem Frauengimmer, Das fcon und willig ift. Dann komm ich oft zu dir: Dann flaffch ich, und ich weiß, der haufe flatscht mit mir; Sollte auch zur Unzeit fenn. Das schadet nichts. Ich wette, Daß bich mein treuer Math fcon langft bereichert hatte, Battst bu mich nur gehort. Du follst mich fleißig sebn Mit neinen Freunden frech auf dem Theater ftebn, Und

Uns zeigen, artig thun, nach allen Logen schielen, Daß deinen Schülern kaum ein kleiner Plas zum Spielen Mehr übrig bleiben soll. — Du hörft mir lächelnd zu: Sen meine Freundinn! Komm!

> Die Comobie. Ich deine Freundinn! Das Lafter.

Du.

### Die Comodie.

Deb, suche, Bosewicht! Freundinnen, die bir gleichen. Dein, du follst deinen Zweck in Deutschland nicht erreichen! Nein, meine Buhne foll nie meinen Ruhm entweihn; Es foll die Dichtfunst nie des Lasters Wertzeug senn. Dein Lob ist mir ein Schimpf; das Lob der Zugend, Ehre; Mit Weisheit lachen, ift Die feinfte Sittenlehre. Stets foll mein bittrer Spott, mein lachen fich bemuhn, Die Bergen zu erhohn, und von dir abzugiehn. Und follt ein Dichter einft der Tugend Bahn verlaffen, Und mich erniedrigen, dich, Bosewicht, nicht hassen: D Borficht! ftraf ihn bann! die Schande folg ihm nach; Sein pobelhafter Born vermehre feine Schmach : Laß ihn stets unbefannt, laß ihn verachtet bleiben : Straf ihn noch befriger! - Laf ihn, wie Stentor, fcbreiben, Bie daß, wann auch die Belt fein niedrig Lied vergift, Sein Name felbst ein Schimpf den spatsten Enteln ift. Das Laster.

Dein Zorn auch läßt dir gut!

(Er will fie marmen, wo fie floft ihn zornig zuräck.)
So kann bich nichts hewegen.? Leb wohl! Mun mit ber Zeit wird er fich doch wohl legen.

A 3

Ich sehe dich schon noch; setzt muß ich weiter gehn:

(Bor sich im Abgeben.)
Bald sollst du meine Macht und meine Rache sehn!
Nun wend ich alles an, dir Feinde zu erwecken:
Schreckt ihr Verstand dich nicht; die Menge soll dich schrecken.

(Er geht ab.)

### Zwenter Auftritt.

Die Comodie, hernach die Dummheit.

Die Comodie.

Mun ist er endlich fort! Doch wohin wend ich mich? Wer nimmt allhier mich auf? Mein Juß verirret sich. Wenn gleich das kaster zurnt, ich hoffe doch zu siegen: Mein Ruhm, mein Endzweck ist, zu müßen, zu vergnügen. Ich kam vor kurzer Zeit erst hier in Deutschland an: Wer, Freunde, geht mit mir? wer zeiget mir die Bahn? Ich will hier pochen!

( Sie pochet an eine Thure: Die Dummheit tommt heraus, und fieht die Comodie ftarr an.)

21ch! welch eine dumme Mine!

Da komm ich unrecht an.

Die Dummheit.

Man pochte, wie mir schiene:

Was wollen Sie von mir ?

Die Comodie.

Rennt man mich hier noch nicht? Die Dummheit.

Mein, ich sah, weil ich leb, noch nie ein solch Gesicht: Wer sind Sie dann, Madam? Ich lebe so hubsch stille; Nach

Nach Fremden frag ich nicht. Es ist auch nicht mein Wille, Befannt zu werden. Nein! ich hab im haus zu thun.

Die Comodie.

Ist hier kein Platz fur mich, um etwas auszuruhn? Mich psiegt sonst, wer mich kennt, Comodie zu nennen. Die Dummheit.

Mich deucht, dem Namen nach follt ich Sie doch wohl kennen! Ich fah Sie vor dem Thor. — Ihr Chmann, wie mir scheint, Nennt sich — — Ja, wie? Hanns Wurft!

Die Comodie.

Der ist mein argster Jeind:

Die Dummheit.

Was sagen Sie? Ja so! So muß ich Sie nicht kennen: Ich geh nach Haus.

Die Comodie.

Ein Wort! Wie Sie sich felbsten nennen, Ditt ich, mir noch vorher erst zu entdecken.

Die Dummheit.

3¢!

Die Klugheit.

Die Comodie. Klugheit! So?

Die Dummheit.

Doch andre nennen mich

Die Dummheit. Dochwarum? das weiß ich nicht zu sagen! Was gehrs mich an? Wer wird nach andern keuten fragen? Ich geh mit niemand sonst, als mit Verwandten, um: Mich selbst halt ich für klug, die ganze Welt für dumm. Ich werde, kann ich gleich nicht lesen und nicht schreiben, 2(4)

Doch kling und hochgelehrt und angesehen bleiben: Und schrent man mich gleich oft für dumm und boshaft mis; Gut! ich bin dennoch Herr in meinem eignen Haus.

### Die Comobie.

Soll man Sie nicht mit Recht mit diesem Namen nennen: So lernen Sie die Welt und gute Schriften kennen. Oft blieb die Redlichkeit versteckt und unbrauchbar, Wann nicht der Wis zugleich ben gutem herzen war. Besuchen Sie mich oft! Im Scherz zu unterrichten, Deswegen bin ich hier. Es schränken unfre Pflichkent Sich nicht auf unser Haus, auf die Verwandten ein: Wir leben für die Welt, und nicht für uns allein.

### Die Dummheit.

Das ist mir viel zu hoch; ich kann Sie nicht verstehen: Was hilft mir das Geschwäß? Ich muß nach hause gehen. Gehn Sie zu meinem Mann; er wohnt da linker hand, Theils Leute nennen ihn zum Spott den Unverstand: Doch er ist sehr gelehrt: der kann mit Ihnen sprechen: Sie haben wohl studiert! doch mir den Kopf zu hrechen, Ist meine Sache nicht. Ich weiß ston jest kein Wort Von dem, was Sie gesagt. Mich schläfert — Ich geh fort. (Sie gebt ins Saus, und schlägt die Thüre vor der Comodie zu.)

# Dritter Auftritt.

Die Comodic, hernach der Unverstand.

### Die Comodie.

Mun, der Empfang ift gut, den ich hier angetroffen! Hab ich mich auch verirrt? — Bielleicht! Ich will doch hoffen, Daß

### Sin Vorspiel...

Daß dieses Deutschland ist; sollt ich in Gronland senn?
(Sie pochet an die andere Thure.)
Ich muß doch sehn.

Der Unverstand binter der Babne. Wer da? Ists mein Berleger? Die Comodie.

Mein.

Der Unverstand binter ber Bubne. Bringt man mir Gelo?

Die Comobie.

Der Unverstand tommt jornig berausgelaufen.

Wer ists benn, der nich stohret? Ists semand, der von mir ein Hechzeitlied begehret? Ein Leichencarmen? Gut, man kennt schon meinen Fleiß; Gleich soll es sertig senn; acht Groschen ist der Preis, Sonst thu ichs nicht — Ich kann die Poesse nicht leiden: Doch was ich selber schreib, das les ich recht mit Freuden. Ich deime recht galant — Doch einzgelehrter Mann, Ein solcher Mann, wie ich, der alles, alles kann, Läßt sich nicht gern herab zu solchen Kleinigkeiten; Doch wann man es begehrt, so hats nichts zu bedeuten. Wo ist das Geld, Madam?

Die Comodie.

Mein Berr, Sie irren fich.

Der Unverstand.

Ich irren! Bas war dieß? Rein niemals irr ich mich. Ein großer Mann, wie ich, hat allzeit recht.

### Die Comodie.

Ich wollte

Sie bitten -

Der Unverstand.

Glaubt Sie wohl, daß der fich irren sollte, Der die Philosophie so gut, als ich, versieht?

Ich bin ein Philosoph —

Die Comodie.

So scheint es.

Der Unverstand setz geschwinde.

Ein Poet,

Ein Antiquarius, ein Medicus, ein Kenner Der furchtbarften Eritik, der Deutschlands größte Männer Berachtet und sie schimpft — Ich bin ein Aschmisk, Ein Theolog, ein — (Er tommt aus dem Athem) ja — ein schrecklicher Jurisk;

Das deutsche Reich hab ich fast ganzlich umgegossen; Ich schreib Anmerkungen, Erläuterungen, Glossen. Zum Denken nehm ich mir das zehnstemal nicht Zeit, Aus lauter Fleiß.

Die Comodie.

Mein Herr! Ich wollt —

Digitized by Google

Der Unverstand.

Ich habe heut

Acht Bogen schon gemacht von einem neuen Werke: In der Geschwindigkeit steckt meine größte Stärke. Da sehn Sie, sehn Sie nur, wie vorn am Litelblatt Ein feiner Kupferstich mein Bild verewigt hat. So gar die Zeitungen — die Zeitungen, die nannten Mich einen großen Mann. Von drenzehn Folianten, Die meine Feder schrieb, ist dieß der dunnste noch. Ich bin ein Mann — Genng! Wie nennen Sie sich doch ? Was suchen Sie?

Die Comodie.

Was ich ben Ihnen schwerlich finde,

Schutz, Hulfe. -

Der Unverstand.

Reden Sie: doch reden Sie geschwinde.

Und fagens hurtig.

Die Comodie.

**3**\$ —

Der Unverstand.

Mur fort gemacht!

Die Comodie.

Ich bin —

Der Unverstand.

Was?

Die Comodie.

Die Comodie.

Der Unverstand.

Fort mit ber Regerinn!

Du Peff der ganzen Stadt, Berführerinn der Jugend,

Du Zeitverderberinn! Bas suchst dn hier?

Die Comodie.

Die Tugend

Und die Geselligkeit. Doch leider nung ich sehn, Daß sie ben dir nicht wohnt.

Der Unverstand.

Zu Stugern kannft du gehn;

Die schätzen dich noch hoch: doch grundlich kluge Leute

Werachten.

Berachten dich. Daß ich mit Grunden dich bestreite, Bist du nicht werth; genug, wenn ich dich schimpfe. Geh! Ich habe mehr zu thun, denn daß ich ben dir steh. Schon hatt ich ohne dich zween Bogen voll geschrieben; O warum bist du nicht aus Deutschland weggeblieben!

### Die Comodie.

Bin ich in Deutschland? Ach! O Sitten schlimmer Zeit! Mein Herr, wie nennt man Sie?

Der Unverstand blatt fic auf. Mich? die Gelehrsamkeit.

#### Die Comobie.

Ja, ja, das sieht man wohl an Ihrem finstern Blicke, Aus der geschickten Tracht, der niedlichen Perucke. In diesem Spiegel hat schon mancher sich erkannt. Schn Sie hinein, mein Herr! — Sie sind der Unverstand.

(Sie last ion in den Spiegel feben, und reift ihm jugleich die Perucke fo juruck, daß ein Jaar Midas. Ohren hervorragen. Der Unverftand brucket die Angen ju, wirft ihr das Buch jornig vor die Fufe, und fauft fcbrepend ab.)

### Der Unverstand.

Q!

### Die Comobie.

Bittre Wahrheit schmerzt verächtliche Pedanten!

Der Unverstand, der wieder berausgelaufen townt, und fein Buch aufhebt. Gleich schreib ich wider dich dren große Folianten.

## Bierter Auftritt.

Die Comodie, hernach die Heuchelen.

Die Comodie.

Warum verfolgt man mich, wenn man mich noch nicht kennt ? Warum ergurnt man fich, so bald ich mich genennt? Doch nur getroft! nie find auch offenbare Feinde So fürchterlich für mich, als ungeschickte Freunde. Den Feinden bieth ich Trop; ihr Born wird fiets verlacht: Doch oft hat mich ein Ged der Welt verhaßt gemacht, Bloß weil er mich geliebt. Des Ladels strenge Lebren Will ich geduldiger, als Thoren flatschen horen. D Deutschland! find ich nie den Aufenthalt in dir! Du haft nach mir gefeufst, und fliehft doch felbft vor mir. Bier feh ich eine Thur: foll ich zu pochen wagen? Dein! ich will laufchen - doch, was borich für ein Rlagen? (Cie fieht burd die Ebure.) Man gablet hier ja Geld - Ja - welcher Reichthum! boch, Die Frau icheint nicht vergnügt! Gie feufzt benmBablen noch. hier will iche magen!

Die Beuchelen (von innen.)

Ruft den Bettelvogt geschwinde, Cathrinchen! lauf, man pocht; verwunscht fen das Gesinde! Bewiß sinds Bettler! Ach! wie wird man doch geplagt! Die Comodie.

3ch bin fein Bettler, nein!

Die Beuchelen tommt beraus.

Dem himmel seps geklagt! Die Zeiten find jetzt schwer — Berzeihn Sie mir! ich dachte, Es war ein Armer da, der das Getose machte;

Und kam mit schnellem Schritt der Armuth benzustehn: Ich lasse sie gewiß nie traurig von mir gehn. Ift, was ich geben fann, gleich eine fleine Babe, Dem himmel sens gedankt! ich geb, so viel ich habe: Ich arme alte Frau! Geschwinde kam ich her, Ich bin gang athemlos - Die Zeiten find jest schwer, Und alles steigt im Preis - fürs Runftige ju forgen, Ift unfre Schuldigkeit - Sie tommen, Geld zu borgen; Richt mahr, Madam? Je nun, ich nehm nur zwolf pro Cent: Wenn fich ein Burge ftellt, ber gut fteht, und Gie fennt, Verlang ich weiter nichts, als nur ein Pfand von Ihnen. Die Schrift befiehlt es uns, man foll dem Machsten dienen. Ich thue gerne Buts, und bin mit Ehren gran, Und doch verfolgt man mich! Ach! ach! ich arme Frau! Die Jugend glaubt mir nichts und hohnt und spottet immer; Es wird die arge Welt von Tag zu Tage schlimmer. Blog meine Frommigfeit, mein Beten hat die Schuld, Daß biefe Stadt noch fteht. Man glaubt es nicht: Geduld! So bose mar die Welt doch nicht ben meiner Jugend: Daß ich nicht schwashaft bin, ift meine größte Tugend. 3ch ruhme mich nicht selbst.

Die Comodie.

Das sehe ich.

Die Beuchelen.

Moch nie.

Giengs mir so hart, als jest.

Die Comodie.

Ich glaub es, horen Gie -

Die Heuchelen.

Die Jugend ist so bos! man treibt ein sündlich. Wesen!

#### Die Comodie.

Doch glaub ich

Die Beuchelen.

Baben Sie den Cubach nicht gelefen?

Das ift ein gutes Buch. herr Paftor Rothfopf hat Mirs neulich erft geschicft. Ach, ach, die bose Stadt!

Die Comodie.

Ich gehe, wann Sie nicht Ihr Rlagelied beschließen.

Die Beudhelen.

Co laffen Sie, Madam, mich Ihren Mamen wiffen. (Sie fchläge die Dande jufammen, feufit und fieht gen himmel.) 36 bin die Frommigfeit.

> Die Comobie macht ihre Gebarben nach. Sie! find die Beuchelen.

Die Beuchelen wrnig.

Co, fo, befist Gie auch der Geift der Spotteren? Das hab ich wohl gedacht, so geht es heut zu Tage; Man lacht mir, und man fragt nach keiner landesplage, Mach feiner Frommigfeit! ach! die verfluchte Belt! Bas? ich die Beuchelen? Ich weiß nicht, was mich halt -Die Comodie.

Ergurnen Sie fich nicht! Es ift umfonft, gu flagen, Und die Comodie muß ftets die Wahrheit sagen.

Die Beuchelen lauft ju der Thure.

Bas? Die Comodie? - O himmel, fich uns ben! So tragft du, Sollenfind! fo gar vor mir nicht Scheu? Ich wollte Diebstahl, Mord, und was man will, begeben, Wiel lieber als einmal dir ins Gesichte seben.

> Fünfter Digitized by Google

# Fünfter Auftritt.

Die Comodie, hernach das Possenspiel.

#### Die Comodie.

D Dentschland, lebe wohl! Bin ich dir so verhaßt, Da du mich kaum noch kennst? Mit Thränen scheid ich fast Aus diesen Gegenden. hier, dacht ich, wollt ich wohnen; Hier, dacht ich, sollte Ruhm und Benfall mich belohnen. Die Bosheit hindert mich an diesem meinem Zweck: Ich will von hinnen fliehn.

> Das Possenspiel tommt binter fie bergefolichen und balt ihr die Angen ju. ' Rath, wer dich halt?

Die Comodie rust sich les.

Ein Ged.

## Das Possenspiel

Ganz unrecht haft du nicht: ich bin ein Geck, zu dienen; Mir find die Thoren hold. Warum? ich arbeit ihnen. Dich haßt halb Deutschland schon; mich sieht ganz Deutschland gern:

Ben hof bin ich beliebt und ben den jungen herrn.
Komm, laß ein Cheband uns alle zwen verbinden;
Durch mich kannst du den Schutz ben großen keuten sinden.
Kaumzeig ich mich von fern, so lacht, so klatscht man schon.
Ein bloßer Benfall ist dein allerbester kohn,
Und meiner Auhm und Geld. So weit ist murs gelungen!
Bom größten Staatsmann an bis zu dem Gassenjungen
kiebt man mich: aber du wirst allen oft zur kast,
Weil du gern kehren giebst, stets was zu tadeln hast.

Ich bin das Possenspiel. Komm, Schwester, laß uns kissen! Gieb Acht, du wirst es bald wohlseiler geben mussen. Wir geben benderseits uns zu gefallen Mih; Doch ben mir lacht die Stadt, und ben dir gabnet sie. (Er springt posieruch berum.)

Die Comodie.

So soll ich, um allhier dem Wolf beliebt zu werden, Mich selbst ernicdrigen und lächerlich gebärden?

Das Poffenspiel.

Ja, Dummheit, Unverstand, und selbst die Heuchelen Sind mir im Herzen gut, und siehn mir heimlich ben; Denn äußerlich thut wohl die letzte noch bescheiden: Das kaster ist mein Freund, und dich kann niemand leiden. So geht es, wenn man sters die Wahrheit sagen will: Ich sag sie manchmal auch, doch, da, da schweig ich siell, Wann ich durch sie den Zorn des kasters auf mich ziehe. Verbinde dich mit mir, und willst du nicht, so sliehe, Und überlasse mir die deutsche Buhne gar, Die schon von alter Zeit allein mein eigen war. Denn bald wird wider dich ein Heer von kastern ziehen, Das dich vertilgen will.

Die Comobie.

Mein, ich will nicht entflichen.

Ich troke der Gefahr; die Borficht fieht mir ben: Sie will, daß dieses Bolk von mir gebeffert sey. Weich, Miedertrachtiger!

Das Possenspiel west seine peutide tidented.
Odun, ich will für dich streiten.
On sollst Banise sent, ich stehe dir zur Seiten
v. Cron. I. Cheil.
Bu lind

 ${\sf Digitized} \ {\sf by} \ Google$ 

Und bin bein Balacin. So gar ins Trauerspiel Mische ich mich ofters ein, und, glaub mir, ich gefiel. Ich kann auch, wenn ich will, ein Intermezzo singen.

Die Comodie.

Bum Gahnen kannft du mich, doch nicht jum Lachen zwingen: Beb, laß mich hier in Rub!

Das Possenspiel.

Du bist noch stolt; ich geh.

Ich geh - du lachft noch nicht - Wenn ich bich wieder feb, So wiffe, daß ich dich und beinen Stolz verhöhne: Geh, such allein bein Gluck, leb wohl, du fprode Schone!

## Sechster Auftritt.

Die Comddie, das Laster mit bloßem Degen, die Dummheit mit einem Besen, der Unverstand mit einem Knüttel, und die Heuchelen mit einem Dolche bewasnet.

Die Comodie.

Wohin wend ich mich nun?

Das Lafter.

Sefürchte meinen Zorn und sieh nun, wer ich bin. Mun leugn ich es nicht mehr: Ich bin dein Feind! Entweiche, Und fühl, daß keine Macht der Macht des kasters gleichel

Sieh, dieser Knuttel hier ist mein Beweis. Ich bin Ein flug und großer Mann. Entflieh, du Schwägerinn! Die

Der Unverstand.

Die Deuchelen fellet ficht, ale ob fie fie umarmen woulte.

Romm, ich verzeihe dir — Die Frommigkeit zu rachen, Will ich aus Liebe bloß fie mit dem Dolch ersiechen.

Die Dummheit.

Dich zu verfolgen, ist ein loblicher Gebrauch; Die herrn (sie weißt auf das Lafter und den Unverftand) find bof' auf dich; und darum bin ichs auch:

Beb fort!

Das Lafter.

Was faumst du noch?

Der Unperstand zeiget auf seinen Knüstel. Ich wie dich critifiren.

Die Beuchelen.

Du folft die Jugend mir gewiß nicht mehr verführen : Bebft du noch nicht?

Das Lafter.

Entstieh! Wo micht, so -

Die Dummheit.

Fort mit dir!

Die Comodie.

Wohin foll ich entfliehn? Wo find ich Schut?

## Siebenter Auftritt.

Die vorigen, die Tugend.

(Der hintere Bordang wird ploglich aufgezogen. Man erblicket einen beit erleuchteten Tempel," in dem die Tugend in den Ferne auf einem prächtigen Throne figt, und von Mufen umgeben ift, Sie fieht von ihrem Throne auf und ruft: ) Day mir't

(Das

(Das Lafter, Der Unverftand, die Deuchelep und die Dummbelf) die an den vier Seten der Buhne flehen, lassen, so dalb fie die Stimme horen, ihre Wassen fallen, mud halten sich die Augen zu. Die Tugend steigt unter Trompeten und Paulen von ihrem Throne herab. De näher sie kömmt, vesto surchtsamer gebärden sich das Laster, und sein Gefolge. Endlich wie sie m die Mitten des Theaters tommt, wo die Comobie auf den Anien liegt, entstiehen die Laster, und die Tügend fängt an zu reden;

Bernunft und Tugend fiegt! Die muß die Wahrheit zagen; Die fann der Thoren Schwarm der Tugend Blick ertragen ! So wie bas Beer ber Macht vom truben himmel flieht. Wenn auf der Berge Haupt die Morgensonne glubt: So wie die Traume fliehn, die Rinder trager Schatten: Go flohn die Reinde bin, Die dich geangstigt hatten. Steh auf und faffe Muth, da bich die Tugend ichust: 3d wirte felbst die Gluth, die deine Bruft erhist. 3ch will bich ichuigen, ich! Erheb ber Deutschen Bergen: Erwede fanfte Luft und gartlich edle Schmergen; Erneuere den Ruhm der Belden vorger Zeit, Und floß in jede Bruft erhabne Bartlichkeit. Bergmige, boch darben belehr die frohe Jugend, Daß fein Bergmigen fen, als nur im Arm der Tugend. Bieb Lehren, boch bein Scherz verfüß den Unterricht. Sen munter, Scherzhaft, fren, versibon die Thoren nicht. Berachte beren Born, die dich aus Dummheit schmaben. Abm nach, und fen doch neu; laß Deutschlands Renner feben. Dag mahre Schauspielfunft sowohl ergogt, als nust, Wenn feiner Big fie ziert, und Tugend fie beschüßt.



# Mistrauisch

Ein Luftspiel in fünf, Aufzügen.

## Personen.

herr Orgon.

Berr Limant, fein Gohn.

Berr Damon, Eimantens Freund.

"Philipp . Eimantens Bediencer:

herr Geroute.

Fraulein Elimene, feine Tochter.

Lisette, Chimenens Rammermagochen.

Der Schauplat ift im Saale, in dem Sause, das Geronte und Simant bewohnen.



# Der Mistrauische. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen.

Erster Aufzug. Erster Auftritt. Herr Orgon, Philipp.

herr Orgon anfangs allein

ch sehe miemand im ganzen Hause! (Er sielt nach der uhr:) es ist doch schon spatzenug! kinket Hand, sagte man, soll er wohnen! Hen! (Er tlopset an.)

Philipp impendig.

Gleich, wer pochet benn so früh? (Er gest berans) Was wollen Sie, mein herr? herr Timant schläft noch, und Sie können nicht zu ihm kommen. Ich will Sie melden; woher kommen Sie? War sind Sie? Was wollen Sie? Wo gehen Sie hin? Sind Sie fremde oder einheimisch? Was bedienen Sie? Darf man Ihnen auch trauen? Seschwind, wer sind Sie?

berr Orgon.

Du kennest mich nicht, Philipp? Was sollen alle beine Fragen? Ich sebe, mein Sohn ist steißiger bewacht, als manche Festung. Du fragest mich aus, wie man die keute am Stadtthore ausfraget. Ich sollte dir wohl auch einen kallen Namen sagen.

Philipp.

D gnabiger Herr! find Sie co, oder find Sie es nicht? Ja, wahrhaftig, ich glaube, Sie sinds. Dich bitte um Verzeihung; wir haben einander schon lange nicht geschen. Wie befinden Sie sich? Was für ein Gluck bringt Sie hieher? Zu hause ist doch alles gesund?

## Berr Orgon.

Dun, du bist heute gar voll Fragen: ich will dir ein and dermal antworten. Ich habe meinen Sohn schon seit zehn Jahren nicht gesehen. Ich brenne recht vor Begierde, ihn zu umarmen; suhre mich geschwind zu ihm.

Philipp.

En! mit Ihrer Erlaubnis, gnadiger herr! das fann nicht fenn.

herr Orgon.

Das kann nicht senn! Und warum?

Philipp.

En! mein Berr schläft.

herr Orgon.

Olm, ich glaube, die Nachricht von meiner Ankunft kann ihm nicht so gleichgultig senn. Wecke ihn auf; ich will es verantworten.

Philipp.

## Philipp.

Ja, gnadiger herr, ich thate es gern, aber bas ift unmöglich.

## herr Orgon.

Jast du dir vorgenommen, mir heute nichts als abge-schmacktes Zeug vorzusagen? Warum ift es unmöglich?

## Philipp.

Beil die Thure meines gnabigen herrn mit nicht mehr, als vier Borlegeschloffern, von innen ber versperret ift; und weil er, wenn ich Larmen machte, mir leicht mit elner von benen fechs Piftolen, die allemal geladen vor felnem Bette liegen, einen schlimmen guten Morgen geben Fonnte. Ja, der junge gnabige Berr ift gar bofe, wenn er anfängt. Gie fennen ihn noch nicht recht! Beffern Abends, als er auf ber Strafe gieng, hatte er faft ein groß Unglud angeftellet. Der Nachtwächter wollte eben in fein horn blafen, und die Leute, die fich frubzeitig gu Bette begeben, aufwecken, um ihnen eine geruhige Dacht ju wunschen. Der gnabige herr aber sab ihn für einen Strafenrauber, und fein Born fur eine Flinte an. Er fprang auf die Seite, jog ben Degen; und wenn ich ihn nicht jurud gehalten hatte, fo mare jeto ein Nachtwachter. weniger in ber Stadt.

## Berr Orgon.

Ich bleibe daben, du bist heute unrecht aufgestanden, und weißt nicht, was du sagest. Mein Sohn kann ja unmöglich so narrische Streiche vornehmen.

Philipp.

Ob es möglich ift, weiß ich wicht: daß es gewiß ift, weiß ich. Sie werden es schon sehen. Es wird nicht mehr über eine halbe Stunde anstehen, so wird er heraus kommen.

Berr Orgon.

Aber warum sollte mein Sohn so feltsam thun? Hat er etwa gefährliche Feinde?

Philipp.

Mein, sein Hauptseind ist er selbst. Er trauet sich und dem ganzen menschlichen Geschlechte nichts gutes zu: das nennet er Vorsichtigkeit und Klugheit. Ich bin der einzige, dem er die Gnade erzeiget, sich bisweilen gegen ihn herauszulassen, weil ich nicht lesen und nicht schreiben kann, und mich, wenn ich ben ihm senn muß, noch dummer stelle, als ich bin.

herr Orgon.

Du traumest! Mein Sohn war ja sonst nicht so. Ich habe zwar schon in seiner Kindheit etwas Mistrauisches an ihm bemerket: aber ich dachte, das ware gut. Die Welt ist heut zu Tage so bose, so listig, daß man nicht mistrauisch genug senn kann; und ich bin oft über mich selbst bose, weil ich allen Menschen Gutes zutraue: und das könunt daher, weil ich sie alle lieb habe.

Philipp.

Der gnadige Herr Sohn ift ihnen eben anch nicht feind; dienen wird er allen, wenn es ihm möglich ist, aber trauen keinem: und dieser Jehler ift desto größer, weil er ben einem jungen Menschen seltsam ift; eben so, gnadiger Herr,

mie

wie es ben einem Manne von ihren Jahren eine seltsams Tugend ist, den keuten zu viel zu trauen. Sie beschamen alle Comodienschreiber. Sie klagen nicht über die schlimmen Zeiten; Sie haben mir noch nichts von der schonen Zeit erzählet, in der Sie noch jung waren. Sie konnen zunmöglich so alt senn, als Sie aussehen; oder wenn gleich Ihr Korper alt ist, so ist doch Ihre Seele noch in den besten Jahren.

## herr Orgon.

Ich sche, Philipp ist ein Redner, und gar ein Phile-

## Philipp.

D! was lernet man nicht in der Stadt! Auf dem Lande war ich ein Dununkopf: aber jego, ob ich schon meder lesen noch schreiben kann, glaube ich doch für einen Bedienten Berstand genng zu haben, und ich vertauschte mich mit keinem andern.

## herr Orgon.

Ich glaube es. Sage mir aber, was ich von beiner Erzählung wegen meines Sohnes denken foll! Du haft mir ganz bange gemacht. Ich habe ihn frenlich seit zehn Jahren nicht gesehen; er hatte sonst die gewöhnlichen Jehler der Jugend nicht an sich.

#### Philipp.

Die hat er auch noch nicht! Er ift nur zu altflug, zu vorsichtig. Gleich anfangs, wie er in die Stadt kam, kam er in schlimme Gesellschaft, wo man übel mit ihm umgieng: seit dem glaubet er, jedermann sen so betruge-risch. Er halt oft mitten im Neden i.m., um nachzuden-

ken, ob man nicht aus seinen Worten etwan eine gefährliche Folge ziehen könnte. Wenn zwo Personen auf der Straße miteinander reden, so glaubet er, sie reden von ihm. Wenn man ihm freundlich begegnet, so glaubet er, man habe ihm zum Besten, oder man wolle ihn betriegen. Thut man gleichgultig, so glaubet er, man suche Händel an ihm. Neulich war er in der Comodie; und da man tiber den Arlesin lachte, so glaubte er, man lache über ihn, und gieng voll Zorn hinaus. Herr Geronte, der hier im Hanse wohnet —

## herr Orgon.

Herr Geronte wohnet hier im Hause? Seit wann denn? Philipp.

Erst seit kurger Zeit. Den Saal, in dem wir jeso sind, hat er gemeinschaftlich mit meinem herrn. Er ist ein guter alter herr, der alles hubsch deutsch heraussaget, was ihm vor den Mund kommt. Der hielt ihm jungst eine Predigt über sein Mistrauen, und sagte ihm alles aufrichtig heraus. Wie er weg war, sagte mein herr: Wie kann sich doch der Mann verstellen! Er nuß etwas Wichtiges darunter suchen.

#### herr Orgon.

Auf die Art, wie du mir meinen Sohn beschreibst, so wird er nicht wissen, was er von meiner unvermutheten Ankunft denken soll.

## Philipp.

Das weis ich so wenig, als Er? und die Wahrheit zu sagen, ohne so argwöhnisch zu sen, bin ich vielleicht eben so neugierig.

herr Orgon.

Ich kann dir es wohl sagen; ich benke, meinen Sobie ju verheurathen.

Philipp endrian

O was fagen Sie da! Er wird über diese Machricht ge wiß gang narrisch werden.

herr Orgon.

Mu, warum mußt du so ungezogen von deinem Herrn reden? Hat er denn so einen Widerwillen dagegen? Philipp.

արա

Das eben nicht, aber - -

hetr Orgon.

Sollte er etwan sonft wo verliebt fenn? Ich dachte doch, Fraulein Climene ware schon genug.

Philipp.

Wie Fraulein Climene, die Tochter des herrn Geronte, die ist es, die Sie Ihrem herrn Sohne geben wollen? Derr Orgon.

Ja, Geronte ift mein alter Freund. Es ware mir febr lieb, wenn ich mich genauer mit ihm verbinden konnte.

Philipp.

O bas heißt ein Glud, gnadiger Herr! Diese ift eben die Person, die mein Berr liebet.

herr Orgon.

Das ist mir lieb. Für diese Nachricht sollst du ein gutes Erinkgeld bekommen; aber liebet sie ihn auch wieder?

Philipp.

Das weiß ich eben nicht zu sagen: ich will mich aber dernach erkundigen. Sie hat ein Magdchen, das Lisette heißt,

heißt, ein schlaues listiges Ding. Daß er sie lieb hat, weiß ich daraus, daß er recht tyrannisch mit ihr umgeht, und sie entseslich plaget. Neulich ließ sie in Gesellschaft ihren Fächer fallen. Das ist nicht umsonst geschehen, sagte mein herr; sie muß jemanden dadurch ein Zeichen haben geben wollen.

herr Orgon;

Das ift mir lieb, daß er sie liebet, und ich freue mich schon zum Boraus auf die Freude, die ich ihm werde machen können. Sage ihm aber ja nichts davon, ich beschle es dir recht ernsthaft. Wir wollen schon sehen, wie wir ihn von seiner Krankheit heilen; denn so muß ich sein Mistrauen nennen — Wer kömmt da?

## Philipp.

Das ist eben Lisette, von der ich Ihnen sagte.

# Zwenter Auftritt.

Herr Orgon, Philipp, Lisette.

herr Orgon.

Trete Sie nur immer her, mein gutes Kind. Ift herr Beronte zu Haufe? Kann ich zu Ihm kommen?

#### Lisette.

Ich will Sie gleich melben? darf ich nach Ihrem Mamen fragen.

herr Orgon.

Nein, ich will ihn unangemeldet und unvermuthet überfallen; ich weiß gewiß, es wird ihn erfreuen. (m Philipp:)
Wenn mein Sohn zu seiner Grube heraus komme: so sage
ihm.

Hm, er wurde mich ben Berrn Geronte finden. Beift bu aber wohl, was ich dir gesaget habe? Salt reinen Mund. Got ab.

## Dritter Auftritt.

## Lisette, Philipp.

Lifette.

Bas ift denn das für ein alter hubscher herr? Er fiehs fo freundlich aus; mas hat er denn für einen Gohn?

" Philipp.

O es ift der befte Mann von der Belt! Sein größter Sehler ift, daß er zu gut ift. Er benfet immer von allen Leuten das Beffe. Redet jemand mit ihm, und giebt ihm irgend einen Rath; gleich ift er feiner Menming: wenn aber ein anderer nachkommt, ber gang entgegengefester Mennung ift; fo lagt er fich wieder anders überreden. Wenn man ihm etwas zuwider thut, fo wird er, ben aller feiner Gute, doch manchmal hisig. Ich habe es schon etlichemal nachbrucklich empfunden: aber fein Born währet nicht langer, als bis die Menning, die ihn bofe machet, von einer andern verdrungen wird; und das kann man leicht thun. Rurg, er ift ein Mann, ben man herum dreben fann, wie man will, ungeachtet er fonst nicht eben fo einfaltig ift; und das fommt bloß baber, weil er auf keinen Menschen einiges Mistrauen seten kann. Dun rathe einmal, wer fein Sohn ift?

## Lisette.

O rathe du felbst! Ich komme hieher, mit dir zu schwagen; die Zeit ist kostbar; und ben meiner ersten Frage baltst

haltst du mir eine Predigt, ohne mir ein Wort von dem gu fagen, was ich fragte.

## Philipp.

Werde nur nicht bose! Che ich bich bose machte, sagte ich dir mehr, als ich weiß. Das ist meines jungen gnadb gen herrn —

#### Lisette.

Was? Herrn Timants Vater? Mun, der Sohn ift dem Vater nicht nachgeschlagen, Aber was fur ein guter Wind hat ihm denn hieher gebracht?

## Philipp.

Ja, mein liebstes tisettchen, alles mußt du doch nicht ans mir zu fragen denken. Siehst du, ich bin verschwiegen, ohne mich zu ruhmen; ich habe noch niemals meines Herrn Beheimnisse ausgeschwatt, wenn man mich nicht recht sehr darum gebeihen hat. Siehst du, ich bin versa, wiegen!

#### Lisette.

Mun, wenn ich dich aber recht sehr bitte! Du weißt wohl, wenn du mich einmal bose machst, daß du mich so bald nicht wieder gut kriegest. Ich bin auch verschwiegen; ich will es keinem Menschen sagen; ich kann so gut reinen Mund halten, als du.

#### Philipp.

Meine Verschwiegenheit fangt an zu wanken. Mun, was giebst du mir aber daftir, daß ich es darauf wage, und mich vor einigen Stockschlägen nicht surchte? Ein Mäulchen! (Er will sie tagen.)

Lifette.

#### Lisette.

O sen king, wenn dir es beliebt! Mein, deine Geheimnisse sind mir zu theuer: um den Preis mag ich sie niche wissen.

Philipp.

Mun, so sen doch wenigstens so billig, einen Tausch an-

Lisette.

Einen Tausch! Was für einen?

Philipp.

Du sollst mir für meine Neuigkeit etliche Rleinigkeiten von deinem gnadigen Fraulein sagen. Du weißt, daß mein herr sie liebet; und ich ware doch neugierig, zu ersahren, was sie von ihm denket, und ob sie ihn wieder liebet.

#### Lifette.

D dazu bin ich zu verschwiegen! Was sollte ich dir aber auch wohl sagen? Ich weiß nicht, daß dein herr Esime nen liebet. Wurde er sie denn sonst so qualen? Und ob sie verliebt ist, kann ich auch nicht wissen. Das weiß ich wohl, daß sie zerkrent ist, senszet, bisweilen erröchet, bisweilen blaß wird. Neulich kam ich ungefähr dazu, da sie sich die Thranen abtrocknete. Ob das nun tiebe bedeutet, weiß ich nicht.

Philipp.

Das geht gut! Wenn das ift, fo hat mein herr gewonnen. Sat fie nicht manchmal von ihm mit dir geredet?

#### Lifette.

D ja, wenn es gerade Gelegenheit giebt: Sie saget: Der Mensch hat viel gute Eigenschaften, aber seine mis. v. Cron. I. Cheil.

trauische Art ist unerträglich. Neulich horte ich, daß sie, da sie allein zu senn glaubte — — doch, nein! ich will es dir nicht erzählen; du bist zu schwathaft.

## Philipp.

D gar nicht! fahre nur fort, sie glaubte allein zu senn. Lisette.

Ja, und mit einem tiefen Seufzer nannte sie den Das men - -

Philipp.

Meines Berrn?

#### Lifette.

Nein, Damons Namen, des besten Freundes von beinem Herrn: was das mag zu bedeuten haben?

#### Philipp.

O für meinen Herrn bedeutet es gewiß nichts Gutes. Ich habe auch an Damon eine Zeit her was besonders bemerket. Er ist traurig, tiefsinnig und ganz blaß, redet wenig, kömmt seltner zu meinem Herrn, als sonst, sieht Climenen manchmal heimlich an und seufzet: aber darein weiß ich mich nicht zu sinden, daß er Climenens Gesellschaft vermeidet, wenn er nur kann, und sich oft recht dazu zwingt, sie nicht anzusehen. Was sollen wir nun aus allem diesen schließen?

#### Lisette.

Daß sie sich entweder sehr verstellen, oder einander lieben, ohne sich zu getrauen, einander ihre Liebe zu gestehen. Bielleicht will Damon aus Freundschaft für deinen Herrn ihm seine Liebste nicht abspänstig machen. Aber heraus muß ich es kriegen, es mag gehen, wie es will. Ich weiß schon, wie

wie ich es anfangen will, daß ich allen benden ihre Geheinniffe herans locke. Aber sage nun auch dein Geheinniß!

Philipp.

St. St. mein herr kommt ganz leise herein geschlichen. Er will uns verftuchlich belauschen. Lebe wohl!

Lifette.

Lebe wohl! ich muß zu meinem Fraulein.

# Vierter Auftritt. Timant, Philipp.

Eimant tommt leife berein, und fiefe fich allenthalben um.

War niemand beg bir? Mich bunkt, ich habe jemand reden gehort.

Philipp.

Miemand, als Lifette, gnabiger Berr: Aber eine Meuig-

#### Timant.

Lisette? Was hat sie denn hier gesucht? Sat sie nicht eter wan Climene hergeschielt, mich zu belauschen, oder mir sagen zu lassen, daß sie völlig entschlossen ift, mit mir zu brechen?

Philipp.

Lisette hat nur mit nur etwas zu sprechen gehabt. Me chen Sie sich nur nicht wieder furchterliche Borfiellungen; horen Sie nur.

Timant fieht den Philipp farr an.

Mit dir hat sie etwas zu sprechen gehabt. Philipp, sage mir auf dein Sewissen, war es nicht von etwas, das mich

angeht? Ich bin in großer Gefahr; Elimene liebet mich nicht; fie hat etwas wider mich im Sinne; ich habe sie gestern mit ihrem Vater hören leise reden.

#### Philipp.

Aber, gnabiger herr, was hat benn' bas zu bebeuten, wenn eine Tochter mit ihrem Bater rebet? Ich kann Ihnen zuschwören, daß wir nicht von Ihnen geredet haben.

#### Timant.

Du redest wie ein Marr — — wie ein Mensch, ber noch gewaltig neu in der Welt ist. Ich sage dir, daß gewiß etwas gefährliches dahinter stecket. Das verstehst du nicht. Ich will dir beweisen, und das so klar, als der Tag, daß — Philipp.

Erlauben Sie mir nur, Ihnen noch vor Anfange des Beweises zu sagen, daß Ihr gnadiger herr Bater ange. Kommen ift, und —

#### Timant.

Bas? Bas fageft du? Mein Bater? o himmel, mas muß bas zu bedeuten haben?

## Philipp.

eie erschrecken, gnadiger herr, über die Ankunft einnes Baters, den Sie schon seit zehn Jahren nicht gesehen haben! Ich dachte eine recht frohliche Nachricht zu bringen.

#### Timant.

So unvermuthet, ohne mir es vorher wissen zu lassen, kömmt mein Vater an? — Ach! er wird ganz gewiß etwas von meiner Licbe erfahren haben, und mich von hier nehmen wollen. Wer muß es ihm doch wohl geschrieben haben? Damon? Ich weiß nicht, was ich aus ihm machen soll.

foll. Er ift eine Zeit ber fo traurig, fo niedergefchlagen, als wenn er ein bofes Gewiffen hatte. Er fommt feltner gu mir, und fieht fo geheimnisvoll aus - - Ja, Damon hat es gewiß an meinen Bater geschrieben. Aber warum fommt mein Bater felbst? Sollte er etwan feine Graufamfeit noch weiter treiben, und mir gar ein Gefangniß jur Strafe meiner allzu heftigen Liebe zugedacht ha. ben? - - Ach! du bist gewiß auch wiber mich! Du lacheft, Berrather!

Philipp.

· Berzeihen Sie mir, gnabiger herr! Ich habe Ihnen lange ruhig zugehöret: aber diefe letten Einfalle find, mit Ihrer gnadigen Erlaubniß, doch immer ein bischen lacherlich. Ihr herr Bater Sie in ein Gefängniß werfen laffen? Er fommt, Gie auf eine angenehme Art ju überfallen; und Sie trauen Ihm fo viel Bofes ju! Und der arme Berr Damon! Bas hat benn ber Ihnen gethan? Dun, wenn Sie Ihrem eigenen Bater, und Ihrem beften Freun-De nicht trauen: so weiß ich nicht, was ich sagen soll?

Timant.

(89 Cein.) Sollte etwan Damon ober mein Bater ben Rerl bestochen haben?

Philipp.

Bas befehlen Sie?

Timant.

Dichts, laß mich aufrieden! (Er gebt eine Wette im 31mmer Milfchweigend auf und nieber; Philipp affet ihm nach. )

Philipp!

Philipp.

Snadiger Berr!

Simant. Digitized by Google

Wo ist mein Vater? Hast du ihn gesprochen? Sicht er freundlich aus? Hat er viel Bediente ben sich? Warum ift er noch nicht hier?

## Philipp.

Er ift ben dem herrn Geronte. Ich habe ihn hier im Saale gesprochen; und er hat mir auf das freundlichste besohlen, Ihnen zu sagen, Sie mochten hinauf kommen.

#### Timant.

Ach! nun ist es gewiß! Zu meiner größten Beschämung will er mir, in Segenwart meiner Liebsten, verbiethen, semahls mehr an sie zu denken. Seine Freundlichkeit ist Werstellung. Unglücklicher Timant! Won deinem Freunde verrathen, von deiner Geliebten gehasset, von deinem Bater nicht geliebet! Wohin sollst du dich wenden? Vielleicht haben sie recht! Was sollten sie an mir sinden, das ihrer Liebe oder Freundschaft würdig ware? Ich bin es vielleicht werth, daß sie mich verachten! Ich habe vielleicht noch vielle schimme Eigenschaften an mir, die ich selbst nicht kenne! Aber wodurch habe ich sie so sehr beleidigen konnen? Ist denn meine Liebe so strasbar? Ist denn mein herz so gar hassenswerth? Bin ich denn zu nichts, als zum Unglücke und zum Schmerze gebohren?

Philipp.

Sie machen mich weichherzig! Troffen Sie sich doch! Sie sind stafft die Ursache Ihrer Schmerzen, weil Sie sich immer das Schlimmste vorstellen — — Ich muß Ihnen das Geheimniß entdecken! Ihr guadiger herr Bater kommt, Sie zu verheurathen.

Limant.

Mich zu verheurathen? Himmel! Was sagest du? Was muß er für eine Absicht haben? Ach! mein Herz saget mir, daß es keine andere ist, als nur mich von Climenen, von dem, was ich liebe, zu trennen! Ich gehe, zu seinen Füßen zu sterben, oder meinem Unglücke vorzukommen.

Philipp.

Mas wollen Sie machen? Halten Sie boch, gnabiget Berr!

Timant.

Du horest es! ju meinem Bater gehen, und ifn fuß. fallig bitten, seinen Entschluß ju andern!

Philipp.

Warten Sie doch mir! Laffen Sie sich fagen: Mein Nücken lauft Gefahr, wenn er erfahren follte, daß ich Ihnen nur ein Wort gefagt hatte.

#### Timant.

Er hat dir verbothen, mir etwas zu sagen? Ach, mein Unglücf wird immer größer! Laß mich gehen!

Philipp.

Er schlägt mich todt — — —

Timant.

Bas liegt baran? Laß mich gehen! Jede Minute ift Koffbar.

Philipp.

Hum! Was liegt baran? und ich follte ihm mehr ein Wort fagen! Min hat er mich einmal bofe gemacht.

**Eimant.**Digitized by Google

Was murmelft du zwischen den Zahnen, Verrather? Ach, du hast gewiß etwas Boses im Sinne! Gesteh es mur, ich will dir alles verzeihen.

Philipp.

Und was soll ich gestehen, gnadiger herr? Ohne mich eben groß zu machen, ich bin ein ehrlicher Bedienter, und habe nicht Boses im Sinne.

Timant.

Schwore barauf!

Philipp.

Mach Ihrer loblichen Gewohnheit wurden Sie es nicht glauben, wenn ich und der ganze hochweise Rath Ihnen einen korperlichen Eidschwur wegen unserer Sprlichkeit abslegten. Doch hier kommt herr Damon.

# Fünfter Auftritt. Timant, Philipp, Damon.

#### Timant.

O mein Freund!, nehmen Sie Theil an meiner Berweifelung. Ich bin außer mir —

## Damon.

In was für einem betrübten Zustande muß ich Sie anstreffen? Sie sehen erschrocken aus! Hat Sie ein Unglück betroffen, aus dem Ihnen wahre Freundschaft, mein Vermögen, mein Leben, helfen kan: so sagen Sie es. Kann ich Ihnen benstehen? — Sie schweigen, Sie denken nach.

Eimant.

Digitized by Google

Ihre Anerbiethungen sind groß! Ich bin Ihnen dafür verbunden. (In Philippen balb leise.) Ich weiß nicht, ob ich ihm trauen und ihm die Sache melden darf.

#### Damon.

Sie werden auf einmal nachdenkend und kaltsinnig!
Sollte ich unglucklich genug gewesen senn, Sie wider meinen Willen zu beleidigen?

#### Timant.

Dein, so viel ich weiß. Ich traue Ihrer Freundschaft. - Poren Sie mein Unglud! Mein Bater ift gekommen!

#### Damon.

Und Sie nennen es ein Unglud, einen Bater zu sehen, den Sie in der That lieben, und den Sie so lange nicht gesehen haben?

#### Timant.

Ach! Sie wissen mein Unglud nicht; er ist gekommen, in der Absicht, mich zu verheurathen! Mich von meiner liebsten Climene zu reißen!

#### Damon.

Was hore ich? Er will Sie verheurathen? Ist es moglich? Er wird Ihnen keine schlechte Parten ausgesucht haben. Und woher wissen Sie diese Nachricht?

#### Timant.

Sie sehen ben einer für mich so betrübten Zeitung mehr verwirrt, als gerühret, aus! Mein Schmerz macht keinen Eindruck ben Ihnen. Climenen soll ich verlieren! Und Sie sagen mir den gransamen Trofigrund vor, mein Ba-

ter werde mir nichts schlechtes ausgesucht haben! Was foll ich von Ihnen denken?

#### Damon.

Daß mich Ihr Schmerz wirklich ruhret! daß ich suchen werde, Ihren Herrn Vater, der sonst ein Freund von dem meinigen war, auf andere Gedanken zu bringen! daß ich mein Leben aufopfern werde, um meinen Freund glucklich zu machen.

#### · Timant.

Liebenswürdige Climene, dich foll ich verlieren? Wie reizend ift sie nicht! Sie kennen sie, liebster Freund! Wie bezaubernd sind nicht ihre Blicke! Sagen Sie es selbst.

#### Damon.

Ja! sie sind es.

#### Timant.

Ihre Tugend! ihr Berffand! ihr edles Herz! die großmuthigste Empfindung! alles macht sie volltommen.

#### Damon.

Die Liebe verblendet fie vielleicht auch ju fehr! Sie hat vielleicht einige kleine Sehler!

#### Timant.

Was sagen Sie? Elimene Fehler! O das können Sie unmöglich ohne Absicht sagen. Sie kennen sie zu gut, um ihre Vorzüge nicht einzusehen! Ihr unschuldiges liebenswürdiges Herz! Doch Sie haben vielleicht nicht ganz unrecht; vielleicht ist vieles Verstellung; sie hat vielleicht Fehler, die Sie wissen, und ich nicht. Entdecken Sie mir es, liebster Freund; reden Sie offenherzig. Vetriege ich mich in der guten Mennung, die ich von ihr habe? Ist ihr Herz nicht so ebel, als ich wünsche?

Digitized by GOOGLE

#### Damon.

Ihr herz nicht edel ! Konnen Sie dieses von der liebenswurdigsten Person ihres Geschlechtes denken? Beleidigen Sie die vollkommenste Seele nicht mit einem so unwurdigen Verdachte.

Timant.

Kann man ein fo liebenswurdiges Rind verlieren, ohne vor Schmerzen zu sterben?

Damon.

Mein, man fann es nicht.

Timant.

Sie seufzen, Sie sind gerühret!

Philipp.

Der gnabige herr Bater fonunt, und herr Geronte auch. Timant.

D Himmel! Gind sie schon da! (in Damon) Helfen Sie mir auf alle ihre Reden und Gebarden Acht geben.

## Sechster Auftritt.

Herr Orgon, Herr Geronte, Herr Damon, Herr Timant, Philipp.

herr Orgon.

(3u Gerente) Berzeihen Sie meiner Ungedult; ich kann nicht langer warten, ich muß ihn feben.

Berr Geronte.

Sier steht er schon in Lebensgröße.

Berr Orgon.

Ach ja, er ift es! O mein Sohn! (Er umermet ifn.)

Timant.

Snabiger herr Bater! welche unvermuthete Freude!

herr Orgon.

Ich kann mich nicht zurückhalten, ich weine vok Freuben und vor Zärtlichkeit. Nach zehn Jahren sehe ich meinen liebsten Sohn wieder! Ich habe unvermuthet kommen, und dich überfallen wollen, um die Freude größer zu machen. (m Derente) Verzeihen Sie mir, liebster Freund, wenn ich mich den Enupsindungen eines Vaters überlasse. Sie wissen nicht, wie rührend die Freude ist, einen Sohn, der unserer Liebe würdig ist, wieder zu sehen.

#### Berr Geronte.

Ja, ja, Sie haben einen rechten wastern Sohn: und Sie können mit ihm zufrieden seyn. Wenn er nur weniger altklug und geheimnisvoll thate: so ware er recht hubsch. Ein junger Mensch darf immer eher ein Bischen zu narrisch, als zu klug thun. Nehmen Sie es nicht übel. Ich sage alles heraus, wie ich es denke; ich rede und denke noch nach der alten Welt.

## Timant zu Damon.

Ich glaube, Sie haben mich alle bende jum Beffen; ich weiß nicht, was ich antworten foll.

#### Geronte jum Orgon.

Dieses ift herr Damon, ein Framd Ihres Sohnes, und der meinige.

#### Orgon zum Damon.

Berzeihen Sie mir, daß ich nicht eher Ihnen meine Ergebenheit bezeuget habe. Wie froh bin ich, daß mein Sohn

Sohn einen Freund augetroffen hat, deffen Bater mit dem seinigen so genau verbunden war!

Damon.

36 schätze mich doppelt glucklich.

#### Geronte.

Reine Complimente, meine Kinder! Bente wollen wir luftig zusammen senn; und Sie, mein lieber Timant, Sie sehen wieder politisch aus, wie ein Staatsminister. Jagen Sie nur heute einmal Ihre Ernsthaftigkeit fort.

#### Timant.

Ich bitte um Verzeihung — — Ich bin gar nicht ernsthaft. Die Freude, meinen Vater zu sehen — —

## Orgon zu Timant.

Du haft doch ohne mein Vorwissen so gludlich in Freunden gewählet, daß ich darüber entzuckt bin. Mein alter Freund, der redliche Geronte, wohnet mit dir in einem Hause. Du kannst keinen angenehmern Umgang haben, als mit ihm, und mit seiner liebenswurdigen Fräulein Lochter. Ich habe sie nur einige Augenblicke gesehen, und bin von ihren guten Eigenschaften bezaubert! Bist du es nicht auch?

#### Limant wird verwirrt.

In der That — gnadiger Herr Water — - wirflich — ganz und gar nicht.

Philipp asst 1511.

Bas fagen Sie ba?

Geronte.

Digitized by Google

#### Geronte.

Nun, was wollen wir hier lange stehen! Kommen Sie zu mir hinauf, da wollen Wir zusammen plaudern! Gehen Sie zu!

herr Orgon:

Mach Ihnan!

#### Geronte.

O ho! was fehlet Ihnen? Man sieht wohl, daß Sie vom Lande kommen. In meinem eigenen Hause Eingangscomplimente mit mir zu machen! Ich mache keine; ich gehe voraus, und will Ihnen den Weg weisen.

Beronte geht ab; Orgon folget ibm, und Philipp geht jur andern Seite binaus.

# Siebenter Auftritt.

## Timant, Damon.

#### Timant.

Bleiben Sie noch ein wenig da! Ich muß nich erst von meiner Bestürzung erholen, ehe ich zur Gesellschaft gehe. Ich sabe nothig, mich zu bedenken, und meinen Plan von der Art zu machen, mit dem ich meinem Vater begegnen will. Er verstellet sich ganz gewiß! Seine Freude schien mir zu groß, um nicht gekünstelt zu senn. Ich verdiene nicht, daß er mich so sehr lieben sollte! Er hat es ganz gewiß nur gethan, mich treuherzig zu machen.

#### Damon.

Horen Sie doch einmal auf, sich felbsten zu qualen, liebster Freund! Horen Sie auf, ein Feind Ihrer eigenen Rube zu seyn! Rein Mensch suchet, Sie zu hintergeben; Sie selbst hintergeben sich.

36! ich betriege mich gewiß nicht! Mein Bater bat gewiß einen gefährlichen Anschlag. Saben Gie nicht bemerfet, wie er Climenen lobete, und mich baben ffarr anfah? Er fagte, er ware von ihr entzuckt! Sollte bas nicht etwas ju bedeuten haben? Sollte er nicht vielleicht felbft mein Mebenbuhler - Doch nein, ich will es nicht hoffen.

#### Damon.

Und wer fann Climenen feben, ohne entzuckt zu fein? Ber fann von ihr reden, ohne fie ju loben? Berbannen - Sie einmal ihren qualenden Argwohn.

#### Timant.

Sie fuchen allezeit, mir meinen Argwohn auszureden; Sie vertheidigen jedermann gegen mich.

#### Damon.

Alfo suche ich vielleicht auch, Gie zu hintergeben! 3d. weiß es, daß Sie auch in Ihrem Bergen an meiner Freundschaft zweifeln. Ich barf Sie nicht meinen Freund nemnen, aus Burcht, Sie mochten es fur eine Berftellung hal. ten. Gie betriegen fich, Timant! Gie fennen mein Bert noch nicht, und Sie beleidigen meine Bartlichkeit.

#### Limant.

Bergeihen Sie - - Aber mas follen mohl Gerontens Reben bedeuten? Werden Gie ihn auch entschuldigen?

#### Damon.

Daß er fich verstellet, laßt fich gar nicht benten. Scine übel angebrachte Aufrichtigkeit ift fein größter Fehler; und ich bachte, wenn ein Menfc in der Welt lebet, der fahig ift, die Rrankheit Ihres Gemuths gu beilen, fo mußte er es senn. Verzeihen Sie, wenn ich Ihr Mistrauen nicht anders nennen kann!

#### Timant.

Ja, wenn es ohne Ursade ware, so verdiente es diesen Mamen. Aber ich habe zu viel in der Welt gesehen, um nicht argwöhnsch zu senn. Ich habe Necht, niemanden zu trauen. Der Argwohn ist heute zu Tage eine der nösthisssen Tugenden.

#### Damon.

Ja, aber wenn er zu weit getrieben wird, wird er bas Begentheil.

#### Timant.

Wir mussen zur Gesellschaft gehen. Sie möchten sich vielleicht jeto gerade beschäftigen, einen gefährlichen Ansschlag wider mich zu schmieden; wir missen Sie slören. Glauben Sie mir, mein Freund, daß ich niemals ohne Ursache mistrauisch bin. Ich bin es durch Vernunsteschlisse und durch Nachdenken geworden. (Best ab.)

#### Damon.

Unglücklicher Freund! — Doch noch tausendmal glücklicher, als ich! Was wird das Glück noch mit uns benden machen? Armer Damon! leide, schweig, und wenn du unglücklich sen mußt, so sen als ein Opfer der Tugend.

## 

# Zwenter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Damon, hernach Lifette.

#### Damon.

Sch kann unmöglich langer bleiben, ich wurde mich zu sehr verrathen. Himmel! wie reizend ist sie nicht!

(Er will abgeben.)

## Lisette.

Pift! Pift! gnadiger herr, wo gehen Sie hin? herr Geronte schiefet mich Ihnen nach; er fürchtet, Sie mochten es nicht gehöret haben, wie er Sie zum Mittagsessen bath, weil Sie sich von der Gesellschaft abgeschlichen haben. Das gnadige Fraulein hat gleich nach Ihnen gefragt.

#### Damon.

Climene hat nach mir gefragt? - Jd werde in einigen Minuten wieder ben der Gefellschaft fenn.

## Lisette.

Befinden Sie sich etwan nicht wohl, well Sie fich von ber Gefellschaft entfernen? Sie sehen wirklich recht une pafilich aus.

#### Damon.

O nein! mir fehlet nichts.

(Ct will abgehen.)

#### Lisette.

Werden Sie sa nicht frank! Das gange haus, und hauptsächlich mein gnädiges Fraulein, wurde sich recht variber betrüben.

v. Cron. I. Theil.

D

Damon.

#### Damon.

Climene wurde fich um mich betruben?

## Lisette.

Ja, gewiß wurde fle sich recht sehr betruben. Sie flehen in tiefen Gedanken; sie sehen mir schon seit ein Paar Monaten recht niedergeschlagen aus. Wenn ich wußte, was Ihnen fehlete!

#### Damon.

es ist nichts, als eine gewisse angebohrene Schwermuth und Ermsthaftigkeit. Es wird mit der Zeit schon vergehen.

## Lisette.

Meinem gnabigen Fraulein geht es eben so.

### Damon tommt jurud.

Was hat Climene von mir gesagt? Ich habe es nicht recht verstanden.

## Lisette.

Ich sagte nur, daß es meinem gnadigen Fraulein wie Ihnen geht. Sie ist tieffinnig, zerstreuer, seufzet immer, liebet nichts, als die Einsamkeit. Es muß entweder eine natürliche angebohrne Schwermuth senn, wie die Ihrige, oder sie ist heimlich verliebt.

#### Damon.

Sie feufzet! Du haltst sie heimlich verliebt! glucklicher Timant.

### Lisette.

D! Sie sagen das mit einem so schwermuthigen Tone, daß Sie mich ganz weichherzig machen. Aber, warum nennen Sie Timanten glücklich? Ich glaube nicht, wann Fraulein

Fraulein Climene verliebt ware, daß er es gerade ware, der ihr Seufzen und ihre Schwermuth verursachte. Wer weiß, ob sie nicht jemand anders, den Sie wohl kennen, heimlich liebet?

#### Damon.

Sonst semand, den ich kenne, sollte Elimene heimlich lieben! Das ist unmöglich! Und wer sollte denn der gluck- liche senn? Etwan Elitander?

## Lifette.

Sie spaßen. Trauen Sie doch meinem Fraulein einen bessern Geschmack zu. Den süßen herrn, dessen größtes Werdienst die Unverschämtheit ist, und der alle Frauenzind mer in sich verliebt glaubet, weil er selbst in sich verliebt ist.

## Damon,

Sollte es Euphemon scon?

### Lisette.

Was? Der steife Schwäger? der nichts kann, als dem Frauenzimmer die Hande kussen, und der uns bisweilen mit seinem Wortgepränge und mit seinen abentheuerlichen Bucklingen plaget? Possen!

## Damon.

Ist es Dorant, Micander, Myrtill?

Lifette fcuttelt ju allen, ble er nennte ben Ropf.

Aber ich sehe schon, Sie errathen es nicht; und Sie follten es doch am ersten errathen konnen. Mein, Sie muffen besser rathen. Ach! wenn Sie wußten, was ich wußte.

#### Damon.

Bas würde mir es helfen? Ich beneide ben, der von Climenen geliebet wird, ohne ihn errathen zu konnen.

. Listte.

Digitized by Google

## Lifette.

Sie wurden vielleicht nicht so schwermuthig senn; Sie wurden auch niemand beneiden, wenn Sie das Berg meines Frauleins so gut kenneten, als ich.

#### Damon.

Was sagest du? Lisette? Ich wurde nicht schwermuthig sein; ich wurde keinen Menschen beneiden? Fahre fort, ich beschwore dich darum, fahre fort!

## Lifette.

Dich bin verschwiegen; ich plaudere die Geheimnisse meines gnädigen Frauleins nicht aus. Aber rathen Sie noch einmal: wen liebet Climene wohl?

### Damon.

Ach! quale mich nicht; ich weiß nicht, was ich sagen foll. Listete.

Ich weiß es selbst nicht recht. Aber das weiß ich wohl, daß Fräulein Climene oft im Schlafe einen Namen genennet hat — Mathen Sie einmal, wessen? — Soben Sie mich starr an — Mun rathen Sie! — — Sie errothen. O! nun haben Sie es errathen.

## Damon.

Bas foll ich aus diesem allen schließen? Climene verliebt! Nein, es kann nicht senn. Ich ware zu glucklich. Sage es heraus, sage, liebste Lisette, welchen Namen sie genennet hat. Lisette.

Sie waren zu gludlich, sagen Sie? Und Sie verlangen noch den Namen zu wissen? Sie stellten sich doch fast gar zu einfältig; verstellen Sie sich nicht mehr. Nun hilft es nichts! Glauben Sie nicht, daß ich es Ihnen schon lange ange-

Digitized by Google

angemerket habe, daß Sie mein Fraulein lieben? Da hate te ich für ein Kammermagden sehr einfaltig senn muffen! Sie haben sich einmal verrathen; und wenn Sie nicht offenherzig sind, so will ich der ganzen Stadt unsere Unterredung erzählen.

### Damon.

3a - ich habe mich verrathen; ich kann dir nun die Regungen meines Bergens nicht mehr verbergen; ich liebe Climenen! 3ch liebte fie von dem ersten Augenblicke an, da ich fie fab. Ich wußte schon damals, daß fie mein Freund liebte. 3d fuchte, meine Leidenschaft zu unterdrucken: aber eine für mein Berg zu ftarke Macht zwang mich, fie ohne Hofnung zu lieben. Dieß war die Urfache meiner Schwermuth! Ich entschloß mich, einen Erieb, ben ich nicht ans meinem Bergen jagen konnte, boch fowohl barinnen gu verbergen, daß niemand, als ich, jemals erwas von meinem Unglude horen sollte. Der himmel weiß, wie viel ich Daben gelitten! 3ch murbe auch jest eber fterben, ale cs entbecken; wenn ich nicht einige schwache Hofmung hatte, Climenen vielleucht einmal lieben zu konnen, ohne die Tus gend und Freundschafe ju beleidigen. Orgon will feinen Sohn verheurathen. Wenn das gefchieht, fo tann ich mein Berg Climenen ohne Lafter antragen. Ach! ichon det Gebante eines fo großen Gluds entzucket mich !

## · Lifette.

Also weiß Climene felbst noch nichts von Ihrer Liebe? Ich hatte boch geglaubt, Sie hatten es ihr enthetft!

## Damon.

Viein, ich schwöre es dir! Ich gab mir die größte Mühe, es ihr zu verhehlen. Aber antworte mir einmal! Elimene, die liebenswürdige Elimene, sagest du, liebet! Ist es möglich, daß sie Mitleiden mit dem schwermüchigen Damon hat? Ist es möglich, daß sie bisweilen an mich denkt? Daß sie mich, wenn ich erblassen sollte, bedauern würde? Daß sie vielleicht mein Herz des ihrigen würdig schäfte? Daß mein Kummer vielleicht eine stille mitleidende Thräne von ihren himmlischen Wangen herablocken könnte! Ach! Himmel! sollte ich so glücklich seyn?

## Lisette.

O wenn ich mich nicht irre; und ich irre mich selten: so sind Sie noch glücklicher, als das. Aber was wollen Sie denn min mit Ihrer Liebe anfangen? Wollen Sie sich Elimenen noch nicht entdecken?

#### Damon.

Dein, das kann ich nicht eher thun, als die mein Freund außer Stande ist, sie mehr zu besitzen. Ich ware ihres Herzens nicht werth, wenn ich es thate. Was wurde mein armer Freund nicht von mir sagen konnen? Ich bedaure ihn! Ich schließe aus meiner Liebe zu Climenen, wie groß sein Schmerz senn muß, wenn ihn sein Vater zwingt, sich mit einer andern zu verbinden. Warum kann ich denn nicht glucklich senn, ohne meinen Freund unglucklich zu seinen? Mussen alle meine Freuden mit einem unüberwindlichen Schmerze vermischt senn? — Doch nein, ich murre nicht über mein Gluck! Climene liebet mich! das ist genug, um froß zu sterben!

Lisette.

## Lisette.

O fallen Sie nicht wieder in Ihre Schwermuth! Ich weiß nicht, was ich von Ihnen denken foll.

## Damon.

Mimm dieß kleine Geschenk, und sage niemanden ein Wort von dem, was du aus mir herausgelocket haft; Clismenen am allerwenigsten.

## Lisette.

St! St! fie fommt; wohin laufen Sie?

#### Damon.

Ich kann in der Gemuthsverfassung, in der ich bin, unmöglich unter ihre Augen treten. Ich wurde meinen Freund, die Tugend, mich selbst vergessen: ich muß meine Zärtlichkeit zu besänftigen suchen, um ruhig zu scheinen. Wie reizend ist sie nicht! und sie liebet mich! O Engend! ich hätte nicht geglaubt, daß du meinem Herzen so schwer werden könntest!

## Lifette fieht ibm nach.

Habe ich es nicht gesagt, daß ich es herausbringen warde? Still! hier kommt die andere.

## 3menter Auftritt.

Elimene, Lisette.

### Climene.

Damon gehe weg, ba er mich kommen ficht! Ich mochte wissen, was ihm Ursache giebt, meine Gesellschaft auf eine unhöstiche Art zu flichen. Bas hatte ich mir nicht von ihm versehen.

Lisette.

## Lifette ber Seite.

Sle ift empfindlich: das ist schon ein gutes Zeichen. ( in Elimenen.) Ach! der arme Damon hat Ursache genug, Sie zu fiehen.

## Climene.

Ursache, mich zu fliehen! Was muß er sich in den Kopf gesetzet haben? Er muß sehr empfindlich senn; mit meinem Willen habe ich ihn gewiß nicht beleidiget. Ueber was beklaget er sich denn? Er hat gar keine Ursache, mich zu fliehen.

## Lifette.

Er hat ihrer nur allzuviel, ob Sie ihn schon nicht belei. Diget haben! Ich glaube, daß er sich nicht allzuwohl befindet.

## Climene.

Er befindet sich nicht wohl! und du hast ihn so gehen Tassen? Seschwind, bring ihm das Fläschgen mit ungarischem Wasser. Warum hast du es mir nicht eher gesagt? So geh doch geschwind!

## Lisette.

Ach! das ungarische Wasser wird ihm nicht für seine Krankheit helfen! Es sehlet ihm nirgends, als an der See-le; und da kann ihm keine Arzenen helsen. Haben Sie es nicht schon lange bemerket, daß er von Tage zu Tage schwermuthiger wird, blaß aussieht und innner seusze? Ich habe recht Mitseiden mit ihm. Ist es nicht Schade nm einen so hubschen Menschen, daß er seine Jugend so traurig zubringen muß? Ich möchte weinen, so oft, als ich ihn aussehe! Ich glaube, er lebet nicht lange mehr.

Elimene.

## Elimene.

Der arme Damon! Ich habe feine Schwermith gomerket. Aber warum follte er denn flerben? Er wird fich schon wieder erholen. Nicht wahr, Lisette. Er wird fich wieder erholen?

Lisette.

Bemerken Sie nur, wie er immer ubel aussieht.

## Elimene.

Num, ich habe doch noch nicht gemerket, daß er sehr Abel aussieht! Ich ware doch neugierig, die Ursache seiner Schwerumth zu wissen.

Lisette.

Und ich wollte lieber, daß ich ihm helfen konnte! Der arme Menfch! Ich weiß nicht, was ihm fehlet. Wie er aus der Stube kam, finnden seine Augen voll Thränen.

## Climene.

Woller Thranen?

Lisette.

Ja, er wandte die Augen schmachtend gen himmel und Penszere. Er sagte mir, die hiesige tuft ware ihm nicht gefund, und er wollte diesen Ort auf ewig verlassen.

## Climene.

Das ist eine wimberliche Einbildung! Warum sollte die Enft hier nicht gesund senn? Aber warum seine Augen voll Thranen gestanden sind, mochte ich wissen!

## Lifette.

Das mulfen Sie ja schon ofters an ihm bemerket haben! Er kann ja fast seine Schwermuth nicht bergen. Er sieht recht aus, wie eine verwelkende Blume. Ich bleibe daben, et lebet nicht mehr lange; es ist Schabe um ihn. Er hatte das Glud seiner kunftigen Gemahlim machen konnen. Er ist so zärklich in der Frenndschaft: wie wurde er es nicht erst in der Liebe senn? Gludslich die, die einmal ein so gutes Herz einnehmen kann! Aber es ist umsonst; der Tod wird ihn verhindern, eine Gemahlinn gludslich zu machen.

Climene.

Der Tob! Ist er benn so frank? Lisette.

Was fehlet benn Ihnen, gnabiges Fraulein? Gie reisben fich die Stirne.

Climene.

Nichts! es ift mir nur etwas in die Augen gefallen. Kommt Damon heute nicht wieder?

Lisette.

Ja, er kommt wieder, wenn er nicht Ihrentwegen ausbleibt.

Climene.

Meinetwegen? Und welche Ursache, mich zu hassen, habe ich ihm gegeben?

Lisette.

Ach! er wurde Sie nicht fliehen, wenn Sie ihm nicht zu viel Ursache gegeben hatten, Sie zu lieben. Er liebet schon seit langer Zeit; und es war die Ursache seiner Schwermuth. Weil er aber weiß, daß Sie sein Freund Timant liebet, so hat er seine Liebe zu verbergen gesucht. Er glaubze, die Psichten der Freundschaft und der Tugend verbozhen ihm, Ihnen sein herz zu entdetsen, und vielleicht fürchtet er auch Ihren Zorn.

Climene.

## Climene,

Er sollte mich lieben? — Bat dir Damon aufgetragen, mir alles dieses vorzutragen?

## Lisette.

Mein, gnabiges Franlein: aber ich bachte nur fo.

#### Climene.

So schweig! Ich will nichts von Liebe reben horen. Sage mir nichts von dem Damon.

## Lisette bep Seite.

Dho, das ist noch ein Anfall von dem Stolze eines jungen unerfahrnen Mägdebens. Run, Sie befehlen, gnädiges Fräulein; von was foll ich denu reden? von Limant?

## Climene.

Von gar niemanden, wenn es dir beliebt. Timant ware ganz artig, wenn er nur sein seltsames und mistrauisches Wessen ablegte. Er ist doch viel freymithiger, und nicht so geheimnisvoll, wenn er in Gesellschaft ist.

## Lisette.

Er! Ber ift benn biefer Er? gnadiges Fraulein! wenn ich fragen barf.

### Climene.

· Er! fein Freund Damon! Du biff heute fehr dumm.

Lifette ber Sein: (St.! fie findet fich getroffen.) Sie haben mir verbothen, nicht von dem Damon zu reden. Elimene.

Ja! wenn es aber mahr mare, mas du vorher sagtest: so murbe ich mich ben allem meinen Zorne nicht entbrechen kommen, ihn hoch zu achten. Uns Liebe zu seinem Freunde

nitized by GOPIA

will er lieber ein Opfer seiner Schwermuth senn, als mir seine Liebe gestehen! Großmuthiges Herz — Aber ich glaube es nicht! Woher weißt du es denn?

## Lifette.

Ja! wenn Sie mir nicht verbothen hatten, von ihm zu reben.

Climene.

Antworte auf meine Frage! Und das sollte die Ursache seiner Thranen gewesen senn?

## Lisette.

Eben das wird vielleicht auch seines Todes Urfache senn; wenn Sit ihm nicht einige Zeichen von Zärtlichkeit geben, die ihn ein wenig beruhigen können.

## Climene.

Mein! Zartlichkeit barf er von mir nicht hoffen, aber Freundschaft, Hochachtung. Der arme Damon! Er dauert mich! Es ift mir lieb, daß er nicht da geblieben ift.

## Lifette.

Sie fenfzen!

-Climene.

O laß mich gehen!

Lisette.

St! hier kommt fein argwohnischer Debenbuhler.

## Climene.

Romm, laß uns fortgehen! Doch nein! er hat uns schon gesehen, und er mochte wieder allerhand seltsame Schlusse daraus machen, wenn wir fortgiengen. Jego kömme er mir gerade gur ungelegenen Zeit.

Eisette

Digitized by Google

## Lifette bep Ceite.

(Es geht gut! Sabe ich es nicht gesagt, daß ich es herausbringen wurde? Es gehoret Runst dazu, einem solchen Paare die Scheinmisse seines Herzens abzulocken.

## Dritter Auftritt.

# Climene, Lisette, Timant, Philipp.

Endlich kann ich doch den gludlichen Augenblick finden, Sie zu sprechen, gnadiges Fraulein! Endlich kann ich doch ohne die Aufseher, die allezeit auf uns lauschen, einige Worte mit Ihnen reden. Ich wurde mich gludlich deswegen schaften: aber alle Ihre Minen, alle Ihre Blicke, geben mir zu verstehen, daß Ihnen meine Gegenwart beschwerlich ist.

## Climene.

Es ift mir allemal viel Ehre, in Ihrer Gefellschaft zu fenn. Limant.

So kaltsinnig, so verdrüßlich antworten Sie mir. Sie wissen, daß ich Sie liebe, daß ich Sie anbethe, und Sie konnen so grausam gegen mich handeln? Was muß wohl die Ursache Ihrer Sprodigkeit, und meines Unglücks senn?

## Climene.

Ich habe Sie schon gebeihen, mir nichts von Ihrer Liebe vorzusagen! Ich werde allemal mit Vergnigen ben Ihnen senn, wenn Sie die Sprache eines Freundes, und nicht die Klagen eines romanenhaften und mistrauischen Liebhabers im Munde subren werden.

Timant.

Digitized by Google

### Timant.

Bas tann Sie abhalten, meiner Liebe Behor zu geben? Elimene.

Die Schuldigkeit einer Tochter, ein naturlicher Trieb zur Frenheit, ein Berg, das für die Freundschaft empfinds lich, aber für die Liebe nicht gemacht ift. Das ist genug!
(Ste will abgeben.)

### Timant.

Bleiben Sie, gnadiges Fraulein! Ich will fortgehen, wenn ich Ihnen beschwerlich falle. Aber das glauben Sie nicht, daß mich Ihre tift verblendet. Nein, das alles ist es nicht, daß Sie gegen mich fühllos machet. Eine andere teidenschaft, die Ihr Herz eingenommen hat, ist Schuld daran. Sie bemuben sich umsonst, es mir zu verbergen; ich weiß es gewiß.

## Climene.

Und wenn Sie es gewiß wissen; warum verfolgen Sie mich mit Ihrer Liebe?

## Timant.

Sie begegnen mir zu hefrig; es muß Sie jemand angehett haben. O wußte ich ben Storer meiner Nuhe!

## Climene.

Das weiß ich, daß Sie sich bemithen, die meinige zu stören. Mimant und Climene geben sornig auf um ab, ein leber auf feiner Seite.

## Lisette ju Philipp.

Sie find heute, wie ich febe, alle bende febr ubel aufge-

Philipp.

## Philipp su Lisette.

Sie zanken fich so bigig, als wenn fie schon Mann und Brau waren.

## Lisette.

Mein gnadiges Fraulein hat auch dießmal wider ihr Gewissen geredet, als sie von ihrer Unempfindlichkeit sprach.

## Philipp,

So machen es alle Magdoden. Haft du etwas erfahren? Lisette.

Still! Ich will dir es hernach fagen. Sieh nur an, wie fie fo trogig auf- und abgehen; und jego bleiben fie fichen.

#### Timant.

Konnte ich nur den Namen meines Nebenbuhlers erfahren! Sollte es Elitander oder Euphemon senn? Antworten Sie mir! An wem foll ich mich rachen! Wer hat Ihr Herz gegen mich unempfindlich gemacht?

### Climene.

Hören Sie mich an, Timant; und lernen Sie besser von meinem Herzen urtheilen; aber ich bitte Sie darum, unterbrechen Sie mich nicht. Weder Clitander, noch Euphemon hat mein Berz gegen Sie verhartet. Nein, die Vernunft und die Sorge für Ihr eigenes Glud haben es gethan. Glauben Sie mir, wenn ich Sie auch liebte; wenn Sie auch mein Herz und meine Hand besässen: Sie wurden deswegen nicht gludlich sen; weil Sie inumer das Gegentheil fürchten wurden. Glauben Sie mir, wir sind nicht stiel fürchten wurden. Sie wollen mich nicht allein gegen sich empsindlich machen; Sie wollen haben, daß ich gegen alle andere Menschen unempsindlich, menschenseindlich senn soll.

foll. Die unschuldigsten Reden und handlungen legen Sie auf das schlimmste aus. Sie qualen sich selbst, und werden alle Ihre Freunde mit dieser Gemuthsart qualen. Ich zähle mich darunter; ich schäpe Sie hoch; ich verehre Ihre Berdienste; Sie wollen ben meinem Vater um mich anhalten. Es stehr Ihnen fren; ich werde meinem Vater gehorchen: aber ich sage es Ihnen noch einmal, wir schiesen uns nicht zusammen, und wir wurden einander ungludlich machen — Ich empsehle mich Ihnen, bis auf wiedersehen.

Elimene und Eisette geben ab ; die legte läßt ein Papier fallen-

das Timant begierig aufbebt.

## Vierter Auftritt. Timant, Philipp.

## Timant.

Undankbare! Es ift ganz gewiß, daß sie völlig mit mir brechen will. So kalksinnig hat sie mir noch nie begegnet: doch, nun werde ich hinter diese Geheimnisse kommen. Dieses Papier, das Lisetten entfallen ist, enthält gewiß wichtige Dinge. Vielleicht werde ich daraus erfahren, wer mir diese Begegnungen und die lange Nede, mit der mich Elimene abgewiesen hat, zuwege gebracht hat.

## Philipp.

Wie ein Liebesbrief ist es eben nicht zusammen gelegt! und wozu foll Lisette die Briefe ihres Frauleins ben sich tragen?

#### Timant.

Das verftehft bu nicht. Sie hat ihn viellricht jemanden zustellen sollen, oder hat ihn von jemanden bekommen.

Digitized by Google

(Er

(Er lick.) Von mir Endes unterschriebenen ist für das gnadige Fraulein Climenen an Schneiderarbeit verfertiget worden.

Philipp.

Sa, ha, ha, ein hubscher Liebesbrief! Es ist ein Conto vom Bogeleifen, der Climenen Leibschneider.

#### Timant.

Du sichst, daß es doch etwas ist, das Elimenen angeht, Es sind doch Worte daben, die mir bedenklich vorkommen. (Er unt wetter.) Für Verfertigung eines neuen Steife rocks — Es konnte doch etwas anders unter diesen Worten steden.

Philipp.

Oja, Meister Bögeleisen ift gar ein verschlagener Mann? (649 Seite.) Es ift zum toll werden.

### Timant.

Für Ausbesserung eines grünen Schmirleibes, ben 7. Jan. 8. Groschen. Für Verfertigung eines rosenfarbenen Unterrockes, ben 10. Jan.

Philipp.

Eines rosenfarbenen Unterrockes! Bebenkliche Worte!

## Timant.

Bas haft' du, worüber du verstohlener Beift lacheft? . Gefteb es! Dhilipp.

Q1 ich lache mir über Meifter Bogeleifens artige Art , Die Sachen zu befchreiben.

p. Cron. 1. Theil.

Limant.

Digitized by Google

#### .Timant.

Ich kann ben allem dem aus diesem Zettel noch nichts nehmen. Es muß eine List daben senn, die über meine Begriffe geht.

Philipp.

Ueber die meinigen geht sie wahrlich auch.

Timant.

Berade fallt mir es ein! Geschwind bringe ein Licht.

Philipp.

Und zu was für einem Gebrauche?

## Timant.

Thu, was ich dir sage! Es konnen auf dem Nande, an diesem Papiere, das wir nur für ein Schneiderconto halsen, die wichtigsten Sachen mit Essige oder Zitronensaste geschrieben senn. Das wollen wir durch das Licht sehen. Geschwind bringe eins!

Philipp.

(Bar fic:) Man wird ihn wahrhaftig noch anlegen muffen. Bas bas nicht für Einfalle find! (Gete ab.)

Timant allein.

Sollte nicht etwan in den Anfangsbuchstaben eines jeden Wortes etwas stecken? J, P, M, C, U, J. ich kann unmöglich etwas herans bringen.

Philipp.

Hier ist schon ein Licht.

Limant.

Geschwind! her (Er balt bas Papier über bas Licht) Auf diese Art muffen die mit Zitronensaste geschriebenen Buchstaben braun werden. Siehst du noch nichts?

Philipp.

## Philipp.

3ch sehe mahrhaftig nichts!

#### Limant.

Ich auch nicht: doch sieh! sieh ber! mich binkt, es fangt an, braun zu werden. (Das Papier brennet an; Eimant wirst es schrepend binweg.) Ach, was für ein Ungluck!

## Philipp.

Bur Strafe Ihrer Neubegierde haben Sie ein Daar gebrannte Finger betommen.

#### Timant.

Ach! biese wollte ich gern leiden, wenn nur das Papier nicht verbrannt ware. Sahest du nicht, wie es braun wurde? Ganz gewiß war etwas wichtiges darhinter verborgen. Wer weiß, was ich für eine Zusammenversschwörung wider mich darinnen entdeckt hatte! Aber du haft es aus Bosheit gethan; du bist Schuld, daß es verbrannt ist. Wer weiß, wer dich bestochen hat!

## Philipp.

Still! gnabiger Herr, horen Sie nur jeso auf. Der gnabige Herr Vater kommt; und es ware doch wohl wider die Hostichkeit, Sie in seiner Gegenwart auszulachen.

## Fünfter Auftritt.

Herr Orgon, Timant, Philipp.

## herr Orgon.

Bist du allein, mein Sohn? Es ist mir lieb, dich eine mal besonders sprechen zu kounen. Ich habe dich lange nicht gesehen. O wie viel habe ich dir nicht zu sagen!

Ich muß mein ganzes Berg vor dir ausschütten. Wie haft du benn gelebt, seit dem ich dich nicht gesehen habe? Wie gefällt es dir hier? Es freuet mich, daß ich überall Gutes von dir hore.

## Timant.

Ich bin von Ihrer Liebe und Zartlichkeit auf das Aeußerste gerühret. (Bu Philippen.) Er muß ben allen diesen Fragen
eine Absicht haben.

## Berr Orgon. ..

Du biff nunmehr schon lange erwachsen; du bist mein einiger Sohn; ich wollte alles in der Welt geben, um dich gludslich zu machen. D! wie wallte ich mich erfrenen, wenn ich einmal eine liebenswurdige Schwiegertochter bekommen, und in euch benden das Bild meiner Jugend wieder sehen könnte! Du wirst blaß und siehst verwirrt aus! Hast du dir schon etwas ausgesehen? Nun, ich weiß, daß du dir nichts ausgesehen haben wirst, das uns Schande machen könnte. Entdecke mir dein Herz; sen gegen mich nicht mistrauisch; ich bin dein Vater; niemand kann dich mehr lieben, als ich. Sage mir, wen du liebest?

#### Timant verwirrt.

Glauben Sie ja nicht — — gnädiger Herr Bater, daß die Liebe — — an meiner Verwirrung Schuld
ist. Man hat Ihnen vielleicht etwas zu-meinem Nachtheile berichtet — — und Sie wollen mich bestrafen — — (in Philippen) Scine Zärtlichkeit hätte mich
fast gerühret; ich nuß mich in Acht nehmen; ich weiß seine Absicht noch nicht.

Perr

## Berr Orgon.

Mir sollte etwas zu deinem Nachtheile berichtet worden senn! Nein, liebster Sohn, glaube es nicht; ich trane dir alles Gutes zu. Die Liebe ist ja kein Fehler, dessen sich ein Jungling zu schamen hat. Eine verminstige Leidenschaft zeiget allezeit ein gutes Herz an. Sesteh mir mur deine Gesinnungen fren. Ich weiß, daß es hier in der Stadt liebenswurdige Schönen giebt. Zum Exempel, was ist Frausein Climene, die hier im Hause wohnet, nicht für ein verständiges, gesittetes Mägdchen! Sie ist reich, sie ist schön, siere Neden, ihre kleinsten Handlungen zeigen ein vortrestiches Herz. Wie glücklich wird ihr Bräutigam nicht senn?

## Timant 14m Philipp.

himmel! ich sehe, mein Argwohn war gegründet.

## herr Orgon.

Du schweigst, und redest leise mit deinem Bedienten? Du betrübest du dich denn, mir dein Herz zu entdecken? Du betrübest mich. Kannst du glauben, daß ich es nicht gut mit dir menne: so bist du meiner Liebe nicht werth. Bist du etwan schon versprochen? Gesteh es nur! ich bekräftige alles zum voraus; ich verzeihe dir alles; sen nur einmal offenherzig gegen mich.

### Timant.

Ich bin noch nicht versprochen; bas kann ich Sie verfichern. Ich rede ja offenherzig; ich fürchte nur — —
ich fürchte, esymochte uns jemand belauschen.

## herr Orgon.

Es ist niemand da, als Philipp. Rebe nur fren!, Willst du mir die Freude machen, dich glucklich durch eine liebenswurdige Gattin zu sehen? Oder bist du zum Chestande nicht geneigt? Du hast in allem deine Frenheit. Sage selbst, habe ich deine Neigungen jemals zwingen wollen? Entdecke mir dein herz nur!

## Timant.

Gnabiger Herr Vater, dieser Schritt ist so wichtig, daß ich unmöglich mich so entschließen kann, ob ich heurathen oder ledig bleiben soll. Ich bin dem Chestande nicht feind.

## herr Orgon.

Also willst du dich vermählen?

Philipp nist wa.

Je, so sagen Sie boch ja.

#### Timant in Philipp.

Ich, ich hatte mich fast zu bloß gegeben! (zum Orgon) Ich bin noch zu nichts entschlossen. In einem Paar Tagen kann ich vielleicht mehr Vorsichtigkeit anwenden, und meinen Entschluß entdecken. Zurnen Sie nur nicht!

## Berr Orgon.

Auch damit bin ich zufrieden! Bedenke dich, thu, was du willst; ich bin mit allem zufrieden, wenn ich dich nur glücklich sehe. Ich will zur Gesellschaft hincingehen; ich gehe gar zu gern mit dem alten ehrlichen Geronte und mit seiner Fräulein Tochter um. Das Mägdchen hat was bezauberndes an sich, das mich selbst rühren würde, wenn ich in deinen Jahren wäre. Was dünket dich davon.

#### Timant verwiert.

Daß - - baß alles mahr ift - - alles, was Sie belieben! (Ben Sette) Belche Marter!

Berr Orgon.

Es ift schon ein Magdoden, dem ich einen Brautigam wünschete, der ihrer werth ware. Ich bin recht von ihren Berdiensten entzuckt. Du redest nicht, als wenn sie die gesiele: Es ist mir leid, daß du nicht so eingenommen von ihr bist, als ich. Ich hatte sonst eine gewisse Absicht, die ich dir schon einmal sagen werde.

## Timant.

Mit Climenen!

herr Orgon.

Ich, mit Elimenen! Ich kann dir nichts verbergen. Ich hatte sie dir zur Braut zugedacht: aber du redest, als wenn sie dir nicht gesiele. Gesteh es, liebest du sie? und erzurne mich nicht durch Verstellungen und Mistrauen.

## Timant.

Ob ich sie liebe? Elimene ist reizend! Es kömmt alles auf sie an; ich verstelle mich nicht; ich wurde strafbar senn, wenn ich so vieler Gute nicht trauen wollte. Und —

## Philipp.

O min wird es einmal herauskommen.

Berr Orgon.

Fahre fort!

## Timant.

Und ich — ich bitte mir unterthänig' nur leinige Stunden Bedenkteit aus — ehe ich antworten barf.

**E** 4

## herr Orgon.

Alles, was du willft, will ich auch. Bedenke dich, ich verlasse dich auf kurze Zeit, um zu der Gefellschaft zu gehen. Orgon gebt ab; Philipp läuft fin nach, und saget ibm:

Er lieber fie auf mein Wort. Sandeln Sie, als wenn er alles geffanden batte.

## Sechster Auftritt.

## Timant, Philipp.

#### Timant.

Was haft du mit meinem Vater für Geheimnisse auszus machen? Was foll dieß leife Neden bedeuten?

## Philipp.

Um des himmels willen, gnabiger herr! was fangen Sie an? Sie lieben Climenen, sie wird Ihnen angebothen, und statt Ihrem herrn Vater die Freude zu machen, die Wahrheit zu sagen, antworten Sie ihm so, daß er nicht weiß, wie er mit Ihnen daran ist.

#### Timant.

O! mit wie vieler Freude hatte ich das Anerbiethen angenommen, wenn ich gewußt hatte, ob ich trauen durfte, oder ob nicht eine heimliche tist darhinter steckete! Die zartsliche Art, mit der mein Bater sprach, hatte mich fast gewühret; ich hatte mich fast verrathen. Aber die Klugheit kam mir zu rechter Zeit zu Hulfe. Che ich mich entdecke, muß ich erst die Sedanken meines Baters besser zu ergrinden sich erst die Sedanken meines Baters besser zu ergrinden sich gestirchtet habe, ist wahr. Hast du nicht gemerstet, wie er bisweilen zormige Blicke auf mich warf?

Philipp.

Philipp.

Das habe ich nicht gemerket. Und wenn es auch ware; welcher Vater wirde nicht zornig werden, wenn ein Sohn so mit ihm umgienge? Ich weiß gar nicht, wie man ihm eine schlimme Absicht zutrauen kann.

## Timant.

Rann er fich nicht verftellt haben, um mir heraus ju foden, ob ich Climenen wirklich liebe, und um mich von hier gu fchicken, wenn er bie Bahrheit erfahren batte? Es ift nicht bas erfte mal, baß Bater gegen die Rinder fo perfahren find. Du bift mur zu unerfahren in der Belt, um das zu wiffen. Bas follten bie Entzückungen bedeuten, wenn er von Climenen fprach? - Ein Mann von feis nen Jahren. Aber unterdeffen ift es doch gewiß, daß er mein Debenbuhler ift, und daß alles, was er thut, baranf abzielet, mich von ihr zu reißen. Haft bu nicht bemerket, wie er fie zuvor angeschen hat? Für einen Schwiegervater ift feine Zartlichkeit gegen fie ju groß! Wie wohl habe ich gethan, daß ich mich nicht entdecket habe. Ich will himeingehen, und mehr von meinem Unglude zu erfahren fuden. Ich! ich weiß es gewiß, daß ich nur ju viel erfahren werde. Wenn nur das Papier nicht verbrannt ware; bas fonnte mir in vielem Licht geben. . Debt ab.

Philipp.

Was hat da nicht für Geduld dazu gehöret, mit einem solchen herrn umzugehen! Ich bin zu ehrlich für ihn; er ist eines so guten Bedienten nicht werth. Wer zu mistrauisch ist, verdienet, betwogen zu werden.

## 

## Dritter Aufzug. Erster Auftritt.

herr Geronte, Climene.

### Geronte.

einmal so traurig geworden bist, und warum du feufzest, seit dem ich dir eine Nachricht gegeben habe, die dir augenehm senn sollte?

## Climene.

Wie sollte ich meine Thranen guruchhalten? Wie sollte es mir angenehm senn können, mich von einem geliebten Vater zu trennen, und einem herrischen und melancholischen Brautigame zu folgen?

#### Geronte.

Armes Kind! du kannst dich nicht recht verstellen. Es fällt dir nicht so schwer, den Vater zu verlassen, als dem Brantigame zu folgen! Das ist jest eine Sache, die ben den Magdchen nicht gewöhnlich ist! Die würden zehn Vater um einen Brautigam geben. Was missallt dir denn aber an dem Timant? Warum widersetzest du dich meinem, Willen?

#### Climene.

Ich? Mich Ihrem Willen widerseten? Enddiger Herr Vater, das ift noch nie geschehen, und das wird mein Herz niemals zulassen. Ich gehorche Ihnen; ich bin be-

Digitized by Goog reit,

reit, Timanten zu heurathen. Ich bin gehorfam; aber verzeihen Sie mir, wenn ich es nicht ohne Thranen senn kann.

#### Geronte.

Je, sum henker! das eben nenne ich Ungehorsam, wenn din niedergeschlagen und traurig bist. Wenn du mir mit Widerwillen das Vergnügen machen willst, das ich von dir verlange: so thu lieber gar nicht, was ich haben will. Ich weiß wohl, daß Timant ben allen seinen guten Eigensschaften einen gar seltsamen Sparren hat: aber was schabet das? Es ist oft um desto besser für eine Frau, wenn der Mann so ein wenig närrisch ist. Sein Vater ist mein alter Freund, und wir wollen ihn schon nach unserm Gesschmacke ziehen.

## Climene.

Ach! sein mistrauisches Wesen wird ihm niemand von uns abgewohnen.

## Geronte.

Gening ift es, ich thue es zu beinem Beffen, daß ich dich mit ihm verheurathe. Saltst du mich für zu dumm, dir eine gute Parten auszusuchen, oder für feindselig gegen dich? Glaube mir, meine Tochter, wenn du in meinem Alter senn wirst, so wirst du auch so denken, als wie ich. Man kann nicht in allen Sachen seinem Kopfe folgen.

#### Climene.

Ich glaube alles, was Sie mir sagen, gnädiger Herr Bater. Aber ach! mein Herz saget es mir, daß ich mit Timanten unglücklich senn werde.

Geronte.

## Geronte.

Schlage dir nur diese schwermithigen Grillen aus dem Ropfe. Wenn du eine rechtschaffene Tochter senn willst: so ist es noch nicht genug, den Willen deines Vaters zu thun; du mußt auch freudig und willig thun, was er von dir haben will; und du mußt nicht dazu weinen. Schäme dich; du hältst das Schnupftuch vor die Augen, und distschon so groß; oder glaubest du, daß es sich so gehöret, und daß es Mode ist, daß die Bräute weinen mulssen? Sen zusrieden, meine Tochter! Nuse alle deine Stärke zusummen, und beruhige dich.

#### Climene.

Ja, ich will gehorchen, ich will mich beruhigen, wenn es möglich ift. Verzeihen Sie meine Thranen; verzeihen Sie, wenn ich auch jesto noch nicht meiner Schwernuth Einhalt thum kann. Das ist das erstemal, daß ich Ihnen ungehorsam gewesen bin. Ich will mich aber überwinden; niemand soll die Schwachheit meiner Thranen ersahren. Seine Psicht erfüllen, ist einem edlen herzen allemal ein Vergnügen. Verzeihen Sie mir, wenn ich mich von einer Schwäche habe überwinden lassen. Ich bin bereit, Ihren Willen zu erfüllen, und Timanten die Hand zu geben. Ja, was noch mehr ist, ich bin bereit, es standhaft und mit heiterem Gesichte zu thun.

## Geronte.

Necht so, meine Tochter! so gefällst du mir. Du redest wie ein Buch so schoin. hier kömmt dein Schwiegervater.

## Climene ber Gette.

Armer Damon, verzeihe mir, ich leide mehr, als bu! Beronte.

Bas murmelst du? Du fangst ja schon wieder an, ju weinen. Schame dich nur vor meinem alten Orgon.

#### Climene.

Berzeihen Sie mir, ich gehorche. (Der Ceite) Sen standhaft, armes Berg, du bist doch einmal zu sauter Unsglute bestimmt.

## 3menter Auftritt.

Orgon, Geronte, Climene, hernachmals Timant.

## Orgon.

Stöhre ich Sie vielleicht, so will ich mich den Augenblid entfernen. Gespräche, die Frauleinsachen betreffen, muffen nicht unterbrochen werden.

### Geronte.

Possen! Wenn ich etwas mit meiner Tochter geheim zu reden hatte: so wurde ich dich selber fortgehen heißen. 3ch habe fie von der Sefellschaft geführet, um ihr von dem, was wir beschlossen haben, Nachricht zu geben.

### Orgon.

Sollte mein Sohn so unglucklich senn, daß diese Nach.
richt eine Ursache der Traurigkeit ware, die ich in Ihren Blicken sehe? Gnadiges Fraulein, Sie haben geweinet — Fürchten Sie sich nicht, mir es zu entdecken, wenn Sie etwan einen Widerwillen gegen meinen Sohil baben

Digitized by Google

haben follten. Ich habe ihn lieb: aber ich murde aufhören, ihn zu lieben, wenn er die Neigungen eines Frauenzimmers durch die Gewalt der Aeltern zu zwingen Willens ware. Ich weiß gewiß, er denke, wie ich; und er wird lieber durch Ihren Verlust unglücklich werden, als Sie durch eine unüberlegte Leidenschaft unglücklich machen wollen.

## Geronte.

Was das nicht für Geschwäß ist! Sie muß, und wenn sie auch nicht wollte: doch ich weiß, sie will. Sie ist ein frommes Kind; nicht wahr, du willst?

## Climene.

Ja, gnädiger Herr Batter, ich bin bereit, Ihnen zu gehorchen. Glücklich, daß ich eine Gelegenheit finden kann, Ihnen zu zeigen, wie viel die kindliche Liebe Gewalt in meinem Herzen hat! (Qu Orgon) Auch Sie, gnädiger Herr, sind nun mein Bater! Erlauben Sie mir, Sie mit allem dem Vertrauen einer Lochter anzureden. Verzeihen Sie denen Ihränen, die Sie vielleicht, wider meinen Willen, bemerket haben. Es ist allezeik für ein junges Frauenzimmer ein schwerer Entschluß, sich in einen andern Stand zu begeben, den es noch nicht kennet. Ich werde vermuthlich meinen Vater verlassen missen: Urtheilen Sie also, ob die Schwachheit, die den Weinen begangen habe, zu entschuldigen ist?

## Orgon.

Ich bin recht bezaubert. Wie glucklich ist mein Sohn nicht! Wie glucklich bin ich, daß ich Sie meine Tochter nennen kann! Wie wird er sich nicht erfreuen, wenn er so eine eine frohliche Machricht horen wird, die er sich noch nicht vernunthet.

#### Geronte.

Bie? haft bu es ihm noch nicht gefagt, daß du um meine Tochter für ihn angehalten haft?

## Orgon.

Mein, ich habe es ihm noch nicht gefagt; ich habe wohl von etwas dergleichen mit ihm gesprochen. Du weißt, wie er ist, daß man seine mahren Gedanken nicht leicht aus ihm herauslocken kann.

## Getonte.

Je, zum henker! das heiße ich wunderlich gemig! Du weißt nicht, ob dein Son meine Tochter haben will, und haltst doch um sie an. Wenn nun alles unter ums richtig ift, so wird er narrische Einfalle haben; die werden alles verderben.

## Orgon.

Ich weiß aber, daß er deine Fraulein Tochter liebet. Er thut gewiß, was ich haben will; er ist ja sonst so wunderlich nicht.

### Geronte.

Wenn du das sagest, so kennest du deinen eigenen Sohn nicht. Er hat ja disweilen so seltsame Grillen und Einställe, daß man sich zu Tode argern mochte. Neulich giensen wir mit einander durch eine enge Straße. Er lief entsestlich, weil, wie er sazte, die engen Straßen zu Spissbuberenen sich am besten schieden. Ich laufe ihm nach; er länst noch ärger. Wie er endlich nicht mehr laufen konnte, und wir auf dem fregen Markte waren: so gestund er mir,

mir, daß er meinem Bedienten nicht getrauet hatte, weil er ein verdächtiges Gesicht habe. Er balbiret sich allezeit selber, aus Jurcht, sein Bedienter möchte ihm die Rehle abschneiden. Siehst du nicht dort seine Studenthure? die allezeit mit einem Dunend Worlegeschlössern versehen ist, und an der er alle Nigen mit Papiere verklebet hat. Einer von meinen guten Freunden, der mich besuchen wollte, gieng neulich nahe ben seiner Thure vorben. Er sprang heraus und sieng Händel mit ihm an, weil er glaubte, er hätte lanschen wollen, was in seiner Stude geredet wurde, Und du sagest, er ware sonst nicht eben wunderlich.

## Orgon.

So sehr mich meines Sohnes Thorheiten schmerzen, so wolkte ich sie alle ruhig anhören. Es ware mir lieb, sie alle zu wissen, um zu seiner Besserung mehr Wassen widen ihn zu haben. Aber in Gegenwart einer Person, die in Eurzem seine Braut senn wird —

## Climene.

Berzeihen Sie mir, daß ich Sie unterbreche, gnädiger Herr Vater, ich weiß alle Fehler des mir bestimmten Brandtigams. Ich leugne es nicht, daß mir sein Mistrauen missfällt und mich betrübet. Aber da ich doch einmal für ihn bestimmet bin, so halte ich es für meine Schuldigkeit, seine Fehler zu vertheidigen. Die Pflicht einer vermünftisgen Frau ist, die Fehler ihres Gemahls allen andern zu verhehlen, ihm aber alles offenherzig zu entdecken, und sin verhehlen, ühm aber alles offenherzig zu entdecken, und sin bessern zu suchen. Das wird jeso meine Absicht, das wird meine Pflicht werden. Statt mich abzuschrecken, erfreuet und die Gelegenheit, meine Schuldigkeit auszunden.

Die Ermahmungen eines so verehrungsmirbigen Baters, und meine Bitten, werden ihm vielleicht die Fehler abge- wohnen, die mirklich nicht feinem herzen, sondern seiner Einbildung, zuzuschreiben fund.

Orgon.

Wie vernünftig redet sie nicht? Wie liebenswürdig mache sie nicht ihre Tugend! Erlauben Sie inir, daß ich Sie mie Freudenthranen umarme. Ich darf es ja thun; Sie sind ja meine Tochter. Ich bin recht entzückt, weim ich ein so edles Herz sinde.

Er umarmet fie. Zimant, bet gerade tu bitfen Augenblice fich . hinten in der Scene leben lage, enfchriete und bieibt fleben.

#### Geronte.

So recht, meine Rinber, umarmet ench!

Orgon.

O mein Sohn kann unmöglich mehr von Ihnen entzuckt fenn, als wie ich! So einer Frau wird er nimmer werth.

#### Geronte.

Das ware alles gut: aber bag Timant noch nichts von ber Sache weiß, geht mir in dem Ropfe herum! Er möchte narrifche Streiche anfangen, wenn er es nun erfährt.

Orgon.

Ach! fen nur zufrieden, ich will es ihm fcon fagen.

#### Beronte.

Mun, so komm hinein. Ben Tische soll alles richtig werden. Ich will beinen Sohn bitten; es soll schon alles gut geben. Komm mit!

Beronte unb Drgen geben ab.

v, Cron, I. Theil,

**Dritter** 

Digitized by Google

## Dritter Auftritt.

Simant adein, tomme jerftreuet und erschroden berver, bernach Philipp.

Timant.

Mas habe ich gesehen? Was habe ich gehoret? Darf ich meinen Augen, darf ich meinen Ohren trauen? Ohim-mel! Ja, dein Unglust ist gewiß, Verfolgter Timant, zu was bist du noch bestimmt? Grausamer Vater! Treulose Elimene! Verrätherischer Geronte! Ach, ich din ausser mir! Er wirst sich in einen Lehnstuhl.) Was wollten wohl Gerontens letze Worte sagen? Ben Tische soll alles richtig werden letze Worte sagen? Ben Tische soll alles richtig werden — Wielleicht will man mir dort das Geheimnis von meines Vaters Heurath entdecken! Wie soll ich mich daben verhalten? Und sollte etwan sonst ein Geheimnis darunter verborgen senn? (Er sitt in tiesen Gedanten.)

Philipp.

Snadiger Herr! — - Er fist wieder in seinen Grillen begraben da, und horet mich nicht. Snadiger Herr! — Er horet mich nicht. Ich nunß nur warten, bis er ausseträumet hat.

Timant, obne ibn ju feben.

Sollte demi die Sache so geheim haben jugehen, können? Sollte nicht Damon etwas davon wissen? Ach ich bin ganz betänbet von diesem Zufalle! Was habe ich noch alles zu fürchten! Was hat Geronte für Anschläge? —— Ich zittere, wenn ich nur daran benke —— Unmenschlicher Water! So hinterlistig mit mir amzugehen! Ich bin volker Wuth.

- Philipp.

## Philipp.

Dun glaube ich im Ernfte, baß er im Schlafe rebet. Snadiger herr! (Er zieht ibn bepm Rocte; Simant fpringt erfchres ern auf und zieht ben Degen.)

#### Timant.

Was willft du, Menchelmorder? - Wift du es, Philipp?

## Philipp werns.

Ad, ad, gnabiger Berr, ich weiß fast felbst nicht, ob ich es bin: so haben Sie mich erschreckt!

### Timant.

Berzeihe mir! — Ich bin von der Sewisheit meiwes Unghicks, das ich erst recht erfahren habe, so verwiert, daß ich nicht weiß, was ich thue. Mun weiß ich es, daß ich Recht gehabt habe, meinem Vater meine Sedanken nicht zu enrdecken. Nun weiß ich, daß ich Recht gehabt habe, wie ich ihn in Climenen verliebt glaubte.

## Philipp.

Ihr gnabiger herr Bater? In Elimenen verliebt? Barum hatte er fie dann Ihuen angetragen?

### Timant.

Warum? Um mich auszusorschen, mich zu bestrafen, mich zu entfernen — Wielleicht ift es auch aus einer billigen Vorsorze geschehen, um meiner Leibenschaft vorsommen zu können, die jeto wirklich lasterhaft gegen eine Stiesmutter ware.

## Philipp.

Gegen eine Stiefmutter! Ber? Bo? Bas fagen Sie?

Limant.

Digitized by Google

:

## Timant.

Climene, die treulose Elimene ift es mm. Es ift!sicher, daß fie mit meinem Vater vermählet ift.

Philipp.

Mit Ihrem Bater, der erst seit einigen Stunden hier ist? Umr des himmels willen, gnadiger herr, wer seget Ihnen solche Possen in den Kopf?

## Timant.

Du glaubest es wiederum nicht. Ja, ich wurde es auch nicht glauben, wenn ich nicht mit meinen eigenen Angek gesehen hatte, daß er sie umarmet hat; wenn ich nicht selbst gehoret hatte, daß er ihr die zärelichsten Sachen von der Welt vorsagte; daß er mich ben ihr zu verkleinern suchte; daß er sagte, ich ware ihres Herzens nicht werth, und das mit so viel bedeutenden Blicken, mit so einer fremdigen Zärtlichkeit, die mich rasend machte.

## Philipp.

Das haben Sie alles gehöret?

#### Timant.

Ja, und noch mehr als das. Sie fürchten sich vor meiner Verzweifelung. Seronte hauptsachlich scheint sich zu scheuen — Ben dem Essen wollte er mit mir alles richtig machen — Ich will ihm nichts Boses zutrauen: aber, aber, wenn ich mistrauisch ware, so hatte ich Ursache zu dem entseslichsten Verdachte — Hast du mein gewöhnliches Mittagsessen schon vom Speisewirthe geholet?

## Philipp.

Ich komme eben beswegen ber, um zu fragen, ob ich es holen foll? Aber es wird gang gewiß nicht nothig fenn.

Digitized by Google Sie

Sie speisen ja oben ben dem Herrn Geronte. Aber sagen Sie mir doch noch, was für ein Unglück Sie so außer sich selbst bringt. Ich bin recht erschrocken! Es kann unmöglich etwas Wahres an dem senn, was Sie mir da vorsagen. Ich glaube, Sie scherzen. Es kann ihr Ernst nicht senn.

#### Timant get auf und ab.

Ach, wenn ich es mur nicht zu gewiß wüßte! -Bang gewiß hat Damon Wiffenschaft davon — - Wenn mir nun bas Beheimniß entbeckt wird; wie foll ich mich Daben aufführen? Gelaffen - Ja, das wird das Be-Aber werden fie meine Gelaffenheit nicht für verftellt halten? Wer wird es wohl über fich nehmen, mir Diefe Machricht zu geben, die fie fich mir zu geben furchten? Gerontens lette Worte fann ich nicht aus bem Gedachtniffe bringen: Ben Tifche foll alles richtig werden! Basift das, Das richtig werden foll? - - Meines Baters Beurath? Dit ift es ja icon. Ich will den Beronte für einen chrlichen Mann halten: aber gegen mich hat er eben nicht fo Mein Vater kann mir durch diese Beurath gehandelt. mein Vermogen nicht entziehen. Sollte Geronte um ber niederträchtigen Absicht, alles seiner Tochter zuzuwenden -Dein, ich willes nicht glauben. Ansehen bazu ift freylich Unglücklicher Timant! Bas follst du thun?

> Philipp, der tom nachlauft, und feine Gebarben nachmacht.

Er hat gang gewiß das Fieber; ich sollte wohl zu einem Arzte laufen. Ich habe Ihnen lange zugehöret, gnädiger herr, ohne Sie zu unterbrechen. Also soll ich das Essen abstellen?

Simant.

Digitized by Google

#### Timant.

Warte. Ich glaube, ich thue besser, weim ich nicht hinauf zu Tische gehe! Ich bin nicht ruhig genug, die Entdeckung dieses Scheimnisses auszustehen. Ich möchte zu hikig werden, und wenn hernach meine andern Muchmaßungen richtig wären — Serontens bedeukliche Worte kann ich nicht vergessen — Ich muß der Sache erst gewiß zu werden suchen. Wenn ich Beweis in der hand habe, so kann ich sie alle beschämen. En Philipp.) Erwarte mich hier! Liegt nicht meines Vaters Brieftasche in diesem Zimmer?

Philipp.

Ja, gnabiger herr; was wollen Sie benn damit an-fangen?

#### Timant.

Ach, ich weiß selbst nicht! Die Sache ift richtig, und ich suche noch Beweis! Doch ich muß einmal zu einer Gewißheit kommen, es koste, was es wolle. Die Briefe gestoren sa meinem Bater: Ich darf sie ja lesen, ohne einen so großen Fehler zu begehen — Erwarte mich!

(Er gebt ab.)

Philipp.

Diun, glaube ich, ist er wirklich rasend! Was muß er wohl gehort haben, und was hat er vor? Sonsten würde er es einem andern sehr übel auslegen, fremde Briefe zu lesen: aber so geht es. Die vornehmen Leute erlauben sich mehr, als den andern; und wenn einmal eine Hauptleidenschaft eingewurzelt ist: so gilt die Vernunft so viel ben ihnen, als die Etmahnungen einer Bethschwester, die sonst eine Buhlschwester gewesen ist, ben ihrer jungen achtzehnsichrigen Tochter gelten.

## Bierter Auftritt. Lisette, Vixlipp.

Lisette.

Ift dein herr nicht da, Philipp? Oho! du stehst ja so ernsthaft und so tiefsinnig da, als wenn du wirklich an ete was fluges dachteft.

Philipp.

3ch, tieffinnig bin ich; das ift einmal mein Fehler, 3ch mache es meinem herrn nach, der auch manchmal fo gerftreuet da fehr; und ich habe eine Bahrheit ausfundig gemacht, die er mir fo leicht nicht glauben wird.

Lifette.

Und was für eine.

Philipp.

Daß er nicht flug ift. Er wird alle Lage arger; er hat Traume, Die einem Rranken nicht feltsamer einfallen tonnën; und das fchlimmfte baben ift, daß er allemal beweisen fam, daß er recht, und ich imrecht habe. Q! wenn bie Sounde nach dem Verftande ausgetheilt murben : fo murbe ich gang eine andere Perfon in der Welt spielen. habe nicht so viel Verstand, als mein herr; aber mehr gefunde Bernunft.

Lisette.

Pfui, schame dich, bon deinem Berrn so ibel ju reden! Mein gradiges Fraulein ift auch manchmal wunderlich go mug! Mun ift fie in den Damon fterblich verliebt; das babe ich ausgeforschet: und doch will fle ihrem narrischen Bater gehorden, und beinen narrischen Beren nehmen. mıß

muß den Verstand eben auch versoren haben: aber siehst du, ich bin verschwiegen; ich rede meinem Fraulein nichts Bosen nach.

Philipp.

Ja, ich sehe es. Warum sollten wir arme Bedienten denn auch nicht die Frenheit haben, von unsern Herren tibel zu reden! Das Gluck theilet seine Gaben wunderlich aus: nur das ist noch das Beste, daß es den mindern Ständen die Frenheit giebt, sich immer über die größern aufzuhalten. Siehst du es nicht, wie es in deinem Haust zugehr! Das Auswartemägdchen hält sich über die Jungemagd auf, die Jungemagd über die Kanmerjungser (er macht iswine tiese Berbeugung.) Du, mein liebstes Lisettechen, sachest dein Fräulein aus! Diese wird eine Gräsinn aussachen, die wieder über irgend eine Prinzesinn spotten; das ist ein allgemeines Vergnügen!

Lifette.

Du wirst ja alle Tage gelehrter. Ich muß mich oft dargiber verwundern. Aber ich hatte dich viel lieber, wennt du nur halb so klug wärest.

Philipp.

Warum?

Lifette.

Ich will keinen gelehrten Mann haben; fie find zu eigenfinnig, zu wunderlich. Ein Liebhaber, der Berffand hat, ist schon hubsich: aber ben einem Chemann ift das eine sehr entbehrliche Sache.

Philipp.

Main Herr komme.

Zifette.

### The Effette.

Es ift gut. Ich hatte faft vergessen, daß ich ben ihm etwas ausrichten foll.

## Fünfter Auftritt.

## Timant, Lisette, Phisppp.

#### Lifette jum Timant:

Herr Geronte laßt Ihnen sagen, guadiger herr, daß er Sie heute Mittag ben Tische erwartet: Ihr gnadiger Herr Vater hat es schon versprochen. Gie werben fich nun bald jur Tafel segen, wenn Sie hinauf kommen wollen.

Simant, ber ein Stud Dapier in ber Danb' ball, und verwirrt andfiebe.

Man wird fich bald zur Tafel seinen. — Ich habe; keine Zeit, es zu überlegen. — Ich bin nicht recht wohl, entschnldige mich; ich habe Kopsweh, und kann nicht zur Mittagsmahlzeit kommen.

#### Lisette.

Ich bachte, Sie giengen immer hinauf, gnädiger herr. Das Ropfweh wird Ihnen ichon vergehen; ein einziger Blick von meinem gnadigen Fraulein wird Sie gewiß heisen.

#### Timant in Philipp:

Bemerkft bu ihre Reben, und wie fie mich hinauf gu' fommen bewegen will? Soffte ich nicht recht?

Lifette.

Mas befehlen Sie?

#### Timant.

Miches, entschuldige mich; ich kann unmöglich kommen; ich bin krank, recht sehr krank. Ich weiß nicht, was ich anfangen foll! Sage es nur, ich werbe mich zu Bette legen.

Lifette.

Ich bedaure Sie recht, gnabiger Herr! Der Himmel verleihe Ihnen eine balbige Besserung! (Gebt ab.)

## Sechster Auftritt. Timant, Philipp.

Timant.

Hole mir geschwind das gewöhnliche Essen beym Speissewirthe. — Ach, ich werde keinen Bissen essen können; so sehr bin ich niedergeschlagen! Ich muß doch zu einem Entschlusse greifen. Wohin soll ich mich wenden? Wosol ich Hilfe suchen?

Philipp.

Ihre traurigen Gebarden machten mir fast Lust, eher zum: Arzte, als zum Speisewirthe zu laufen. Ermuntern Sie: sich, gnabiger Herr! was ift an so ein wenig Kopfwehgelegen?

Timant.

Ach, mein Ropfweh war eine Erdichtung und eine geschiefte Ausstucht, die mir meine Klugheit eingegeben hat. Sieh, hier lies. (Er giebt ibm das Papler.)

Philipp.

Sie wissen ja schon, daß ich nicht lesen und nicht schreis ben kann. Woher haben Sie denn das zerrissene Papier? Timant.

Ich fand meines Baters Brieftasche sorgfältig verschlossen: er nuss etwas geheimes darinnen verhorgen han ben,

ben; fonft wurde er fie fo forgfalug nicht verfchließen! Bum Glude fab ich, daß ein Stud Papiet heraustweise. ich las einige Worte, wurde begierig, rif es heraus: aber bie eine Salfte formte ich nicht herausbefommen, und der Brief gereiß. Er ift von Cleons Sand, ber ein alter Freund von meinem Bater ift. Sore, was darauf fieht, und fage mir hernach, ob ich noch unrecht habe, ju glanben, daß mein Bater mit Elimenen verheurathet ift. Der Anfang fehlet. (m um) 33ch wunsche, baß so ein liebes " Paar recht lange vergnigt miteinander leben konne. " Zweifeln Sie nicht an dem Bergen Ihres Berrn Sohnes! , Er wird mit allem zufrieden fenn, wenn Sie es haben mol-, len; und Sic haben Unrecht gethan, ihm Ihm Abfichten, , wegen Climenen, fo lange zu verschweigen. — \_ Ich bin - - Mun! biff du überzeugt? Kannst du noch ein Wort fagen?

Philipp.

Gnabiger herr, die andere halfte des Briefes konnte vieles erklaren. Ich halte, mit Ihrer gnadigen Erlaubniff, den Beweis noch fur zweifelhaft. Bedenken Sie mur, daß in einer fo kurzen Zeit, als der herr Water hier ift —

### Timant.

Wer weiß, wie lange er sich unbekannt aufgehalten hat? Man sieht doch sonnenklar aus diesem Briefe, daß er Ethmenen liebet. Ich weiß gewiß, daß er schon mit ihr verbeurathet ist; und ich soll dem alten Geronte trauen? Wer weiß, was er an mir suchet? Es ware gut für seine Tochter, wenn mein Vater mich enterbte. — Oder wer weiß, was er soust sübsichten hat? Lisetze kam gewiß bloß

bloß deswegen hieher, mich burch ihre Schmeichelenen gum himmigehen zu bewegen.

Philipp.

Aber was tann Ihnen benn gefcheben?

Timant,

Ach, allerhand! Ich erinnere mich, daß, wie ich zuvor zum Fenster hinaus sah, einer von Gerontens Bedienten aus der nahen Apotheke kam. — Es konnte doch eine heimliche Bosheit hinter seiner Aufrichtigkeit stecken. Ich kann unmöglich frauen! Wenn ich nur erst wüßte, wie ich mich verhalten sollte! Verwünsicht sen doch meine Liebe, meine Zärtlichkeit, meine Art, allzuleicht jedermann zu trauen, Geronte, Climene und ich selber!

Philipp.

Climene !

#### Timant:

Ich werde noch gezwungen werden, zu einem gang,rafenden Entschlusse zu greifen.

Philipp.

- Hier kommt schon fast die ganze Gesellschaft.

## Siebenter Auftritt.

Orgon, Geronte, Damon, Timant, Philipp.

Orgon.

Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, die mich. recht erschreckt hat. Bift du im Ernste krank, mein Sohn? Du siehft doch so übel nicht aus. —

Geronte.

Doffen! was wird thim fehlen? Konimen Sien tous men Sie nur mit zu Tifthe; bas Ropfweh wird Ihnen schan vergeben.

Damon.

tisette hat uns , glande ich, nur ein Schrecken einjagen wollen, da sie uns die Nachricht von Ihrer Uppatilichkeit mit so vielem Ungestume brachte.

Transportinant., Smr (Section)

-: Bergeihen Sies: es: Fimir nicht recht wohl: es wird aber nichts zu bedeunen: haben. Es ist mir leid, daß ich nicht die Ehre haben kann Sie ben Tische zu sehen. Es ist mir dießmal unmöglich. (In Philippen). Merke nur darauf, was Sie sich für Muhe geben, nuch zu überreden, zu Tische zu gehen.

Drgon.

Ich bachte bock; 'es wure bester, du giengest mit. Wenn beine Krankheit nicht wichtig ift: so ift die beste Eur, in guter Gesellschaft frohlich ju sonn.

Geronte.

Sie nuissen nur nicht daran deiten, daß Sie Ropfweh haben. Kommen Sie mur; der Tisch ift schon gebeckt. Enflig sims man fent, wenn man gefund leben will. Ich will Ihnen über Tische ein Glas Wein zutrieten, das Sie heilen und Sie munter machen foll, und wenn Sie alls mögliche Krantheiten am Salse hatten.

Limant w. Millonen.

Merteft du auf biefe liftigen Meben! Er verfieller fich ! (an Geronten) Es ift mir gang unmöglich. Bergeihen Sie, ich werde keinen Biffen effen, und noch vielweniger Bein gemien. Ich weiß gewiß, bag er wir schollich senn wurde.

#### · Orgon. - in the

Du machft mir gang bange. Sollte benn beine Reanfheit etwas schlimmes zu bedeuten haben? Wir wollen dich nicht nothigen, viel zu essen. Romm mir mit herauf, und sieh nur zu:

#### Timant in Philippen.

Mein Vater auch! (111 Orson) Verzeihen Sie, gnabiger Herr Bater, ich werbe mich zu Bette legen. Es has nichts zu fagen; es wird school wieder vorben geben.

## Damon!" (

Sollte es nicht rathsamer fenn, nach einem Arzte gut foicken? Er wohnet gleich hier in der Dabe.

#### Timant.

Rein, nein, durchaus nicht! geben Gie fich frine Muhe! Ich nehme durchaus nichts ein; ich bin nicht frank Die Ginsamkeit ist für mein Kopfweh die beste Gur. (in Phillippen) Was muß hinter diesem Anschlage stecken?

#### Gerante.

Je nun, so wollen wir Sie auch in der Einsamkeit las fen. Ich will Ihnen einige Essen stehen lassen und herunger schiefen, die sich recht für einen Kranken schiefen.

#### Timant.

Um des himmels willen nein! Ich bitte Sie recht febr; benn ich kann keimen Biffen effen. Ich will mich lieber todt schlagen laffen, als effen; ich habe einen Ekel vot allem Effen.

Orgon.

## Drgon.

Ich kann unmöglich ruhig fenn, fo länge ich bicht nicht wohl febe. Ich will hier ben dir bleiben.

#### Limant.

Thun Sie mir dieß einzige zu Liebe, und gehen Sie hipauf zu Tifche. Es hat nichts zu bedeuten mit meiner Krankheit; gehen Sie nur.

#### Getonte.

Je min! so komm, wenn nichts anders zu thun iff! das Effen mochte kalt werden! Kommen Sie! (Grainat den Organ ber der einen Dans, und den Damon ber der andern.)

Lege bich gu Bette! Philipp, nimm ihn ja wohl in Acht? Damon.

Gleich nach Tifthe werden wir ben Ihnen fenn, nm gut feben, wie Sie fich befinden.

#### Timant.

Ich empfehle mich Ihnen. (Organ, Geronte und Bamon geben ab.)

## Achfer Auftritt.

## Timant, Philipp,

#### Limant.

Haft du es gehört, hief bu es gesehen, mit was fus einer Berfiellung, mit was für Bosheit sie mich haben überreden wollen? Auch Damon war daben! Ich habe längst vermuchet, daß er bon allem weiß! Aber so weit hatre ich nicht geglandt, daß Menschen Bosheit reichen könne! Treuloser Getwiter Mas soll ich thun?

nightized by Google

## Philipp.

### 2.... Dende einem Aleger Schicken! ....

#### · Limant. .....

Ja, du haft nicht gant nierent. Ich habe zwar heute noch nichts gegessen; ich wußte nicht, was ich sollte bekomigen haben; es uniffer in meinen handschuh etwas gekommen senn; ich will es nicht hoffen; es kann mir niemand in meine Stube. Ich glaube aber doch, ich thate wohl daran, wenn ich etwas van dem Gegengiste einnahme, den ich beständig ben und strage. Wie soll ich es anfangen, mich so vielen drohenden Gefahren zu entzlehen? Ich muß doch einmal zu einem verzweiselten Entschlusse greisen!

(Et ficht in Ochanten.)

## Philipp.

: Beruhigen Gie fic doch, gnabiger herr? Es ift mir ganz bange! hat das Kopfweh irgend ftarfer zugenommen?

#### - Timant.

Ja, meine Entstließung ift fest! Ich will flichen! Ich will mich den Nachstellungen eines grausamen Vaters, des treulosen Gezonsens, und des betrügerischen Damons entziehen! Philipp! hole mir geschwind einige Gerichte ben dem Speisemeister, und bestelle mir so heimlich, als möglich, ein Pferd.

Philipp.

Und ungeachtet Ihres Kopfwehes wollen Gie spapieren veiten?

#### Timant.

Ich will mich in ein Dorf begeben, in dem ich am wenigsten ausgekundschaftet werden kann: dort will ich als ein Bauer

Bauer umbekannt, unglucklich, verachtet, aber doch vor den Dachstellungen der hinterlift gesichert leben.

Philipp.

Buhrhaftig, ein schoner Eneschluß! Ich habe mir eins mal aus einem großen Budze so etwas vorlesen lassen, ich glaube, es heißt Amadis aus Frankreich! Von was wollen Sie denn leben?

#### . Timant.

Von einigem wenigem Gelbe, das ich ben mir trage, von der Arbeit meiner eigenen hande. Lieber als ein Tage-lohner gedarbt, lieber Hungers gestorben, als beständig in so großer Gesahr, und unter solchen keuten zu leben! Mich deucht, daß ich gehort habe, daß ein Werbeofficier sich in einem nahen Flecken aufhalt; da will ich mich unterhalten lassen, und mein keben lieber als ein gemeiner Soldat in einer Schlacht wagen, ehe daß ich es hier als ein seiger und unvorsichtiger Mensch verliere.

Philipp.

Bedenken Sie doch — —

### Timant.

Reine Widerrede! Thu, was ich dir befohlen habe! Bestelle das Pferd, und laß dir, so lieb dir dein Leben ist, sa nichts abmerken. Ich will an alle meine treulosen Freunde schreiben; du sollst ihnen nach meiner Abreise die Briefe bringen. Hole mir nur noch vorher ein wenig Essen. Geh hin, mein lieber Philipp, du bist der einzige Mensch in der Welt, dem ich traue; ich verlasse mich auf dich; hintergeh mich sa nicht! Ich will hinten gehen und gev. Cron. I. Cheil.

schwind schreiben: boch nein, bringe mir Sifc, Beder und Dinte heraus.

Philipp.

Warum? Sie fonnten ja in Ihrem Zimmer bequemer, als in Ihrem Saale, senn.

#### Timant.

Nein, man muß sich auf alles gefaßt machen. Du weißt, daß ich die Fenster meiner Stube nut einem Gegitter habe versehen lassen. Wenn ich hier sollte irgend angegriffen werden: so kann ich mich durch das Fenster retten. Hole mir den Tisch! — — Ich surchte immer, dieser Verräther möchte meinen Vorsatz meinen Feinden entdecken; ich muß mir zu helsen suchen. (Er zieht den Degen; Philipp bringt den Tisch) Philipp! siehst du diesen Degen?

### Philipp sincrus.

Ach, ach, gnadiger herr, ich febe ibn, ich febe ibn! D nun bin ich des Codes!

#### Timant.

Diefen Degen will ich dir durch das Berg ftogen, menn du jemanden meinen Borfat entdeclest; und diefen Beutel mit Ducaten sollst du haben, wenn du mir treu bist. Bable!

#### Philipp.

Ach, gnabiger herr, ich habe schon gewählt! Steden Sie nur den Degen ein; es thun mir die Augen von feisnem Glanze weh!

#### Timant.

Dun, so schwöre mir ben aucm, was heilig ift, niemanden etwas zu sagen. Eritt naher her, lege die Hand auf den Degen, und schwöre.

Philipp.

### Philipp.

Ich schwore, ich schwore ben meiner Ehrlickeit: ber meinem Kopfe: ben meiner Furcht, ich will verschwiegen senn, und thun, was Sie haben wollen.

#### Limant.

Dun, so geh und hole mir zu effen! Go bald ich auf bas Pferd fleige, follft du ben Bentel haben.

## Philipp.

Ich gehe den Augenblick; ich werde nicht vergeffen, das Pferd zu bestellen; ich wunsche Ihnen Shick auf die Reise.

#### Timant.

Allein, ich habe boch nicht recht gethan; ich hatte ibn nicht erschrecken follen: Werweiß, was er nun tout? 3ch follte ibm mohl nachschleichen: doch nein, es gehe, wie es gebe, ich muß febreiben. (Er feget fic an ben Schreibifch) forist und lieft, was er fcretbe, laut; fieht aber finmet furchtfam babes um, und fpringt manchmal erschrocken auf.) Zuerft muß ich att Elimenen febreiben! (Er fereibt) Gnabige Frau Mutter! Wenn ich eber gewußt hatte, daß ich Ihnen biefen Sitel geben follte: fo murden Gie Die Befchwerlichfeiten, Die Ihnen meine allzuzärtliche Liebe verursachet hat, ersparet haben. 3ch fcreibe Ihnen nicht, um mich über Gie gu beflagen: mein Brief wurde fonft zu weitlauftig werden. Eine Bartlichkeit, wie die meinige, batte wohl mehr Aufrichtigfeit von Ihnen verdienet. Ich nehme nun auf ewig von Ihnen Abschied. Ich wunsche es felbft, daß mich mein Bater enterben moge, um Ihnen mein Wermogen zu laffen. Leben Sie gludlich, und vergeffen Sie Shren ungliche Bil-**6** 2 usp

gen Stieffohn, Timant — Das ware nun genig! Bon meinem Bater nut ich nun Abschied nehmen.

Philipp.

Gnabiger herr, ich habe das Effen schon fertig gefunden; in einer halben Stunde soll das Pferd hier senn. 280 will den Lisch decken?

Timant.

Sete mir das Effen geschwind hieher. (Er fiebt auf, got auf und ab, überlieft feinen Brief.)

Philipp bringt ein Gericht.

Sier ist schon die Suppe : gleich soll mehr kommen.

Timant.

Es wird doch im Essen nichts senn! (Er fiebt erufthaft in bie Schuffel.)

Philipp tommt wieder mit einer Flasche Wein. Bollen Sie sich nicht zu Tische segen ?

Timant.

Nein, ich habe keinen hunger. — Wersuche doch einmal und sieh, ob diese Speisen recht zugerichtet sind! Ich weiß, du verstehst dich darauf.

Philipp fangt an ju effen.

Recht gut, recht gut, versuchen Sie nur! (3ch will metten, er glaubet, ich hatte ihm Mausepulver hineingoftreuet.)

Simant nimmt die Blafche.

Der Bein fieht, wie mich dunkt, heute febr trube aus.

Philipp.

Befehlen Sie, daß ich ihn auch versuchen foll?

Timant.

#### Timant.

Ja, versuche ihn, und sage mir, wie er schmecket.

## Philipp.

O vortreslich! Ihr hohes Wohlsenn, gnäbiger herr.

#### Timant.

Die Flasche muß nicht recht ausgespublet kenn. Mich dunkt, am Grunde bemerke ich etwas trübes. Trink sie nur gar das ich will weber essen, moch thinken. (Er gest auf und ab. Philipp ist und trinkt, und sieht ihm in.)

## Philipp.

Mur aus Mistranen hunger feiben, ift eine feltsame Sache. Doch, was geht es mich an? Defto beffer fur mich!

#### Timant.

Bas fageft bu?

#### Philipp.

Michts, gnabiger herr; ich wat nur mit meiner Flasche beschäftiget. Dero Bergmigen, guadiger herr.

#### Timant.

Maume hier alles weg, ich will hineingehen, und mich zur Reise fertig machen; ich will unten im Garten auf bas Pferd warten, und meine Briefe vollends schreiben, die du übergeben sollst.

#### Philipp.

- Bem ich mur kein schlimmes Bothenlohn bekommet (Gebt al.)

#### Timant,

Unglicklicher Timant, folge beinem Berhängnisse, und entflieh! Flieh, wenn es möglich ist, in eine Buffe, da

du von dem Umgange der Menschen getrennet, den Rest deines kraunigen Lebens hindringen kannst. Dein herz ist zu gut für die Welt — — Doch wer weiß, ob ich mich nicht selbst betriege? Man muß keinem Menschen in der Welt tranen, dem Bater, der Liebsten, dem besten Freunde nicht, sich selbst aber am allerweuigsten.

# Vierter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

## Damon, Lisette.

#### Damon.

Berlaß mich, Lisettel (Gr wirkt no in einen Lehnflubl) taß mich wieder zu mir selbst kommen! Meine Schwachheit und meine Verzweiselung waren fast ausgebrochen. Ich weiß nicht, wo ich bin, und eine tödtliche Schwäche benebelt alle meine Sinnen.

### Lifette.

Befehlen Sie ungarisch Basser? Sie erstbrecken mich recht! Ich kann es Ihnen nicht verdenken, wenn Sie die se Nachricht bestürzt. Ich bin selbst darüber erschrocken. Aber trösten Sie sich nur. Jeno ist es zur Berzweiselung noch nicht Zeit. Wer weiß, was noch geschieht? Mein gnädiges Fräulein ist ja noch nicht verheurachet; sie liebet Sie, und —

#### Damon.

Halt ein, ich beschwore dich barum! Halt ein! siche nicht, mir wieder eine falsche Hofnung einzuslößen. Die Bosmung

nitized by Google

hofmung war es, die mein Berg überwältiget hatte, die jest an meiner Bergweifelung Schuld ift. Gie ift es, bie die Ursache meiner Schwachheit ist, die ich mir selbst vor werfe. Ich hafte, gelichet zu fenn. Ich glaubte, Limant wurde anderwarts verheurathet glucklich senn konnen. Che ich hofte, geliebt zu fenn, hatte ich mich in mein Unglud ergeben. Ich war ichon bagu bereit, mein Leben einfam und traurig durch ju seufzen. 3ch war fest entschlossen, meine Schwachheit in mich zu verschließen. Aber die Sofnungen, die du mir gabeft, diese annehmlichgraufamen Sofnungen, die mich einige Augenblicke lang glucklich machten, vermehren mein Ungluck. Ich stellete mir lauter angenehme Sachen vor ; ich war in meinen Gebanten ber Bludkichfte . in der Welt; ich faß ben Lifche neben Climenen, als unvernuthet Beronte feinen Entfdluß, fie mit Timanten gu verheurathen, entdeckte. 3ch wurde betaubet; ich glaubte, ju traumen; ich glaubte, ju verfinken; ich fab Clime nen an; fie gab mir einen Blid, o himmel! einen unvergeflichen Blick! Sie schien gerühret, ich fab eine langfame Thrane - o himmel, ich kann nicht mehr!

## Lifette.

Ich werde bald mit Ihnen weinen. Ich fah es frenlich Ihnen allen beiben an, was Sie dachten. Es ift nur gut, daß Sie eine plogliche Ueblichkeit jum Vorwande brauchten, um hinaus zu gehen. Die Veränderung in Ihrenz Besichte hatte souft alles verrathen.

#### Daman.

O tisette, ach kann es nicht aundrücken, was ich empfinde! Sie lichet mich, und ich verlieze sie. Bald wird fie in E 4 andern

andern Armen senn; sie wird mich vergessen, ich wünsche es! Das ist das leute, um was ich sie bitten will. Wenn sie mich vergist, so ist sie vielleicht glücklich. Ich werde sie nicht vergessen. So lauge ich lebe, werde ich ihren Verluss beweinen. Ich hosse, es wird auch nicht mehr lange senn. Bu sehen wunschte ich sie noch einmal, sie zu sehen, und dann zu sierben. O Climene, liebste Climene, lebe wohl! In glücklich! glücklich ohne mich! und denke nach meinem Tode bisweilen daran, daß ich dich über alles geliebet habe!

(Lisent trocnet sich die Totaum ab.)

Du weinest? Der himmel segne dich wegen deines Mitleidens. Sage Climenen nichts von meiner Berzweisehung; sie mochte sich betrüben. Lebe wohl!

(Er will abgeben.)

Lifette.

Bleiben Sie doch! Ich kann Sie in diesem Zustande unmöglich weggehen lassen. Unsen Sie alle Ihre Starke, alle Ihre Tugend zuruck. Alle Hofmung ist noch nicht verloren. Sie redeten ja vorher so herzhaft, Sie hielten sich stark genug, Ihrem Frande, was Sie liebeten, abzutretten.

#### Damon.

Ja, du haft Recht, mir meine Schwachheit vorzuwerfen. Ich schane mich meiner felbst. Ich weiß es, wie
niederträchtig es iff, ben seines Freundes Glücke aus Neid
und Betrübniß zu verzweifeln. Ich bin der Freundschaft,
der Tugend, mir selbsten ungetreut; ich bin der unglücklichste
der Menschen; und ich bin es werth, ich weiß es. Aber ich
kann meinem Schmerzen nicht widerstehen. Ich wäre vielkeicht stark genug, meinem Freunde Climenen abzurecken:
über ihren Verlust zu uberleben, gehe über meine Rockte.

#### Lifette.

Und das miffen Sie doch thun! Ich rathe Ihnen, wenn ja etwas aus der heurath werden sollte, wegzureksen, und mein Fraulein nimmer zu sehen. Sie haben ihr noch nichts von Ihrer Liebe gesagt. Sie hat Ihnen die thrige verborgen. Suchen Sie sich zu beruhigen, um was Sie lieben, nicht unglücklich zu machen.

#### Damon.

Ja, du haft Mecht! Ich will es thim; ich will es verfuchen; ich will standhaft stin; ich will eher sterben, als mich meiner Schwachheit überlassen.

#### · Lifette.

Das gnabige Fraulein kommt! Mehmen Sie allen Ihren Muth zusammen.

#### Damon.

D Tugend! D himmel! stehet mir nur dießmal ben, belfet mir meinen Schmerz dießmal mir bezwingen, und bernach lasset ihn, mich zu todten, Mark genug werden!

## 3menter Auftritt.

Climene, Damon, Lisette.

#### Climene.

Sie find hier, Damon! haben Sie fich wieder erholet? Ihr ploglicher Zufall hat mes alle erschreckt.

#### Damon,

Es ift zu viel Gnade für micht; buf Sie noch einigen Abeil au mir nehmen. (Bu einem) O wie haet wird mir die Berstellung!

Climene.

### Climene.

.: Wollen Sie wieder jur Gesellschaft kommen? (In etseten) Wie traurig sieht er nicht aus! Ich kann mich fast nicht länger verstellen.

#### Damon.

Berzeihen Sie mir, wenn ich Sie verlasse. Die Einfamkeit allein kann vielleicht meine Schmerzen lindern, wenn sie zu lindern sind. Ich werde bald wieder kommen, zum Abschied zu nehmen — —

#### Climene.

Um Abschied zu nehmen! Wohin wollen Sie bann? Damon.

.. Ach — ich weiß es fast selbst nicht; aber ich glaus be, daß die Veränderung der kuft ben meinen Umständen nothig ist.

#### Climene.

Ja, Sie haben Necht — — Verreisen Sie; ich rathe es Ihnen selbst — — Aber wollen Sie denn schon so bald von hier?

#### Damon.

Ja, so bald es möglich ist.

#### Climene.

Der Himmel segne Ihre Reise — — Senn Sie so sluisslich, als Sie es zu senn verdienen!

#### Damon.

Sluctlich! Kann ich es in diefer Welt mehr fenn? Climene au Lifeten.

Er rubret mich fo febr, daß ich taum meine Thränen guruckhalten tann.

Damon.

#### Damon.

Rein, ich habe die Hofnung, gludslicht zu senn, sthon längst verloren. Der Himmel gebe Ihnen alles das Glud, das Ihre Tugend werth: A. Er-gebe Ihnen alle die Jahne, und alle die Vergmügungen, auf die sich meine Jugend hatte Hofnung machen konnen. Leben Sie mit Ihrem Gemahle, mit Timanten, gludslich! Keine Plage und kein Schmerz zertrenne dieses Band — Ich sehe Sie zum letzenmale; zum letzenmale kusse ich diese Hand. Elimene, leben Siewohl, auf ewigwohl! (Er tästet ihr die Pand.)

Climene.

Damon!

Damon,

Anbethenswurdige Elimene!

Climene.

Sie weinen — — Meine Hand ift von Ihren Thranen benegt.

Damon.

Ich weine! — Ja, es ist wahr. Elimene, Sie sind gerühret — Warum wenden Sie Ihre Blick von mir ab? — Was sehe ich? Sie weinen — ""
O Schmerz! O Zärtlichkeit!

Climene.

Was foll ich Ihnen fagen? — Berlassen Sie mich, Damon! Flichen Sie — Leben Sie wohl! — — Vergessen Sie mich!

Damon.

Ich verlasse Sie ja schon! — Befehlen Sie mie nur nicht, mich jego so schleunig zu entsternen. Vergesser foll ich Sie?

Climene.

Digitized by Google

1.77 A.

#### Climene.

11 Ja — Doch nein! Vergessen Sie mich nicht —— Ich bin nicht glucklicher, als Sie — Ach! ich habe Achon zu viel gesagt — Leben Sie wohl, leben Sie wohl, Damon! (Sie will abzein.)

#### Damon.

Bleiben Sie, anbethensmurdige Elimene; bleiben Sie noch einige Augenblicke bier! - Das find die letten Angenblicke, in denen mir mein Leben noch nicht gur Laft ift. Wenn diese vorben find, bann fommt Unglud, Schwermuth, Raferen! dann mogen allemögliche Plagen auf mich gusammen kommen! dann kann mein Unglud nicht empfindlicher werden. Ich kann meine Empfindungen nicht mehr verbergen. Die Liebe fieget über meinen Borfan, über die Freundschaft, und über meine Standhaftigfeit. 3ch liebe . Sie, ich bethe Sie an! Das ift das erstemal, daß ich es Ihnen fage: es foll auch das lettemal fenn. Bergeihen Gie mir, wenn Gie biefes Bestandniß beleidiget. follen die Bemablinn meines Freundes werben. Es ift mir ummöglich, Sie in fremden Armen zu feben. 3ch verlaffe Sie auf ewig, meine Leidenschaft mochte fonft zu ftark für meine Lugend werden. Darf ich dem eblen Mitleiden und ber bezaubernden Bartlichkeit glauben, die ich in Ihren Augen bemorfte? Dielleicht wurde, wenn ich gegenwartig mare, mein Anblick Ihre Rube ftohren. Das ist die Urfache meiner Entfernung. Dun habe ich Ihnen mein Berg entbeckt; wun bin ich schon vergmigt. Wenn ich vom Grame vergebret, und erblaffet fenn merbe: fo merben Gie wiffen, mas die Urfache meiner Schwermuth und meines Lodes ift: Michts

Michts bleibt mir übrig, als noch einmal von Ihnen Abschot zu nehmen. Leben Gie wohl! Bedauren Gie mich!

#### Climene.

Bleiben Gie, Damon - Job bin fo fcwach, als. Sie; ich liebe Ste, und ich schame mich nicht, es zu ge-Die Tugend zu lieben, ift ja fein Werbrechen. 3ch habe Sie ichon lange hochgeschattet : aber wenn es moglich ift, daß fich meine Liebe vern ehren fann, fo gefchieht es durch den großmuthigen Beweis Ihrer Liebe, den Gie mir jego geben. 3d, verreifen Gie. Blieben Gie mich, liebster Damon! Gie haben mein Berg gelichet; Darim verschonen Gie meine Tugend. Leben Gie wohl! Ich werde Gie auch in der Entfernung ewig lieben, mit einet Liebe, die frenlich Sie gludlich zu mathen nicht im Ctan? be ist; aber die doch so lange, als mein Leben, dauernwird; mit einer Liebe, die unfere Pflicht und unfere Eugend nicht verlegen fann; mit einer liebe, Die unfer Berg nicht erniedriget. Wie viel bin ich Ihrer Grofmuth nicht. fculdig? Gie geben mir ein Benfpiel einer Liebe, die uber alles geht; weil sie sich selbst befiegen kan. Leben Gie wohl! Jego ift es Zeit, uns zu verlaffen. Leben Bie wohl, liebster Damon, und bedauren Gie mich!

#### Damon.

O Himmel! wo bin ich? Schmerz, Bewunderung, Zärtlichkeit, taufend Empfindungen, die ich nicht zu nennen weiß, reißen mich hin. O Geschick! umstest du zwen solche Herzen tremmen?

Climene.

Digitized by Google

#### Climene. . . ~

Ermuntern Sie fich, Damon! Sie haben mir en Benfpiel einer wahren Liebe und einer wahren Großmuth gegeben. Geben Sie mir auch das Benspiel einer wahren
Standhaftigkeit.

(Degop laft fich bier feben, und bleibt finten in ber

Scene aufmertfam fteben.)

#### Damon.

Ihre Tugend beschämet mich. Ja, Climene, sahren Sie sort, mich durch Ihre Großmuth und Ihr Zureden über mich selbst zu erhöhen. Floßen Sie mir eine Stand-haftigkeit ein, die Ihrer und meiner werth ist, und star-ken Sie meine wankende Tugend — Dach ach! verbergen Sie nur diese Thranen; ich kann Ihnen nicht wiederstehen; und ich fange an, zu verzweiseln.

## Climene.

Damon! wie schwer ist es nicht, ben einem solchen. Bufalle standhaft senn! Aber glauben Sie nicht, daß meisne Thranen ein Zeichen einer allzu starken Schwachheit sind? Sie fließen nicht ganz aus Schmerzen. Ihre erzhabene Zärtlichkeit mischet Wollust in die Thranen, die ich Ihrentwegen vergieße. Es ist gut, daß wir uns verlassen. Nehmen Sie mit dieser Umarmung das erste und leste Zeugeniß meiner Liebe hin. Sie werden mich nicht mehr sehen. Trosten Sie sich! Vergessen Sie mich nicht! Sie werden nie der Meinige senn; bleiben Sie meiner werth.

#### Damon umarmet fie.

Lebe wohl, gottlich tugendhaftes Herz! Lebe wohl, meine verlorene Hofnung! In einer bestern Welt will ich dich wieder siehen und wieder umarmen.

### .: Lifette.

Um bes himmels willen horen Sie auf zu weinen! herr Geronte tommt; ich hore ihn geben; trochnen Sie Ihre Thranen ab.

#### Climene.

Mun Damon, keine Schwachheit mehr! Laffen Sie uns ftanbhaft fenn!

#### Damon.

Es ift genug! Dieß waren die letten Theinen der leis benden Tugend.

#### Elimene.

Sie weinen noch, Damon! horen Sie auf, mich gut betruben!

#### Damon.

Das waren die letten Regungen einer unterliegenden' teidenschaft; bald hoffe ich sie durch die Entserming völlig zu besiegen. Stocket, unglückliche Thranen! Ihr verletzet die Pflicht, und send Climenens nicht mehr werth. Ja, Climene, wenden Sie mun Ihre Liebe und Ihre Zartlichteit gegen Timanten, gegen Ihren Gemahl. Verbergen Sie Ihre Schwermuth vor ihm; sie möchte ihm zum Mistrauen Anlas geben. Aber ach! wenn Sie in seinen Armen glücklich sind: so vergessen Sie den traurigen Damon und seine unglückliche Zartlichkeit nicht ganz.

## Dritter Auftritt.

## Geronte, Orgon, Climene, Damon, Lifette.

Geronte inm Damon.

Gehorsamer Diener, befinden Sie sich wieder besser? Bu Climenm.) Haft du deinen Schwiegervater und deinen Brautigam nicht gesehen? Ich suche sie alle bende, wie man eine Stecknadel suchet.

#### Climene.

- Diesen Nachmittag habe ich sie noch nicht gesehen. Geronte.

Wo milsen sie denn senn? (Omon tommt bewor) Ha, da ist er ja schon. Was Henker machet er? Er wischet sich die Augen aus, als wenn er geweinet hatte. Nun, was giebt es zu weinen? Ist es erlaubt, an einer Hochzeit so trubselig auszusehen? Ich will den Motarius ruffen lassen, und heute soll der Contract noch fertig werden.

Orgon.

Heute? — Ich wunschete erst meinen Sohn zu sprechen. Ich hielte sur rathsam, es noch einige Tage zu verschieben. Wir wollen den Motarius nur nach haus se schieben.

Beronte.

Mas das nun nicht für ein narrischer Einfall ist! Ich glaube, du haft nicht recht ausgeschlafen. Deine Augen sehen aus, als wenn du geweiner hattest. Sage mir nur, was dir fehlet, und wohin dein Sohn sich verkrochen hat.

Lisette.

Philipp tommt, der muß es wiffen.

Vierter

## Bierter Auftritt.

Geronte, Orgon, Damon, Climene, Lifette, Philipp.

Geronte.

. Bo ift bein Berr?

Philipp.

Mein herr hat mir aufgetragen, ihn der gangen Ges sellschaft geneigtem Andenken zu empfehlen. Er ift vor einer halben Stunde ausgeritten, und hat mir diese Briefe gegeben, die ich jest nach der Ordnung übergeben werde.

(Er übergiebt dem Orgon und allen andern, außer Lifetten, Briefe, mit tiefen Berbengungen.)

#### Beronte.

Mun, was follen alle diefe Marrenspoffen beißen ?

### Lifette.

Saft bu mir nicht auch einen Brief mitgebracht?

#### Climene liek

Gnabige Fran Mutter - Diefer Brief bann memöglich an mich sepn.

### Philipp.

Belieben Sie nur, ihn gang hinans ju lefen.

#### Orgon.

Wache ich, ober traume ich? Was für eine Raserent Und diesen Brief gab die dein Herr, daß din ihn mir bringen solltest? Die Ausschrift ist an mich; ich erkenne seine Hand. Sollte er denn unglücklich genug gewesen senn, den Verstand ganz zu verlieren.

v, Cron. I. Theil,

Geronte.

#### Deronte.

D in diefem Puncte hat er nicht viel zu verlieren gehabt! Bas schreibt er denn mir für Teufelegen? Ich nuß ibn doch einmal lesen.

### Orgon.

hat semals ein unglucklicherer Bater gelebet, als ich? Sefen Sie nur, was er mir schreibt.

(Er giebt ben Brief Damen.)

#### Damon liek.

Die Grausankeit der Aeltern kann die Kinder nicht von ihren Pflichten loszählen. Ich folge den meinigen, da ich nun, auf ewig Abschied zu nehmen, Sie nochmals an einen unglücklichen Sohn erinnere. Ich weiß, daß ich kein Necht habe, über die Handlungen meines Vaters zu urtheilen. Ich kann Ihre Heurath mit Climenen nicht missbilligen: aber warum sollte ich durch eine kalsche Hosmung geräuschet werden? Warum hat man gefährliche Auschläge wider mich vor, die ich nicht ergrunden kann? Sie werden nich nicht mehr sehen. Sie haben mich unglücklich gemacht: aber Sie haben mir das keben gegeben. Sie haben nicht als ein Vater gehandelt: aber ich will allezeit bleiben Ihr gehorsamster und unglücklicher Sohn, Timant — O Himmel, was soll diese Verwirrung bedeuten?

## Climene.

Mir schreibt er als einer Stiefmutter. Ich weiß nicht, was er haben will.

#### Orgon.

Das habeich nicht zu erleben geglaubet. Wollte Gott, daß ich es nicht erlebet hatte! Ein Gohn, den ich so fehr geliebet

geliebet habe, schweibt mir auf biese Art, und qualet mich mit so bittern Vorwurfen. Der Himmel weiß es, ob ich die Pflichten eines Vaters vergessen habe.

#### Beronte faffet sen Philipp en.

Sage gefchwind, du Perrather! bift du an allen diesen Marrenspossen Schuld? Ift dein herr krank, unsinnig oder rasend? Wo ist er bin? Antworte, und sage die Wahrheit, oder du sollst hangen.

## Philipp.

Ach, gnabiger herr! Barmherzigkeit! Ich will gern alles sagen, was ich weiß. Wo mein herr aber ist, weiß ich nicht. Daß er unsinnig ist, bin ich in meinem Gewifsen überzeugt; daß ich aber nicht Schuld baran bin, will ich beschworen.

#### Orgon.

So sage nur ordentlich, ob es wirklich mahr ift, daß mein Sohn sich erfrechen kann, mir so gu schreiben, und burch was für einen Zufall er so rasend geworden ift.

### Philipp.

Sie wissen es schon, gnadiger Herr, wozu das Mistrauen sahig ift, meinen Herrn zu treiben. Er stellet sich ben allen Gelegenheiten einen Hausen sürchterlicher Sachen vor, und wählet aus seinen Einbildungen allemal die abentheuerlichste, um sie für unzweiselhaft wahr zu halten. Heute hat er sich in den Kopf gesetzt, sein Herr Vater hätte selbst das Fräulein geheurathet; und dazu gab ihm ein Stuck von einem Velese, das er aus der Veriestassche gerissen hatte, Anlast. Darauf schwaste er allerhand Zeug von Gesahr und Nachstellungen, entschloß sich, in den

Rrieg zu gehen, ritt von hier weg; und gab mir diefe Briefe zu überliefern.

#### Orgon.

Ift es möglich, daß seine Thorheit so weit gehen kann? Bisher habr ich sein Mistranen für einen Fehler seines Berstandes gehalten: aber ich fürchte, ich fürchte, es möchte ein Fehler des Herzens senn.

#### Geronte.

Ich glaube, es ift ein Jehler des Gehirns. Ich muß boch auch noch einmal lefen, was er mir schreibt. (Er lieft) Mein Betr! Ich verschone Sie wegen der Freundschaft meines Baters, weil meine Stiefmutter Ihre Tochter iff. Ich will Ihre Bosheit und Ihre Schande verschweigen. ( Bas jum henter! mir fcbreibt er auf Diefe Art! ) (Gr lieft weiter) Aber nchmen Sie biefe Warnung an; boren Sie auf, mich zu verfolgen, und mir nach bem Leben gu fteben. Ich schreibe Ihnen, um Sie abzumahnen. Gollten Sie aber fünftig wieder mit Nachstellungen mich in Gefahr fegen: so werde ich auf eine andere Art mit Ihnen berfahren. Daß Sie Schuld baran find, daß mich mein Bater enterbet, verzeihe ich Ihnen: aber weiter geben Gie nicht, oder fürchten Gie ben Born Timants. (Beroute lauft gegen die Seine) Ben Jacob! - - ober du biff ba, Lifette! laufe geschwind — — Ich kann vor Zorn und Aergerniß faft nicht reben.

#### Damon.

Bas treibt Sie denn für eine Hike? Bas wollen Sie thun?

Geronte.

#### Geronte.

Dem Timant ein halb Schock hafcher nachschieden, die ihn gleich in das Tollhaus bringen sollen. Da soll er fermen, was es heißt, ehrliche kente ben ihrem guten Mamen anzutasten. Mich für einen Meuchelmorder anzusehen! (in Orgon) Verzeih mir, ich bedahre dich: aber dein Sohn hat verdient, gestrastet zu werden.

#### Orgon.

Ich werbe diefen Infall nicht überleben! Graufamen Sohn! unwürdiger Timant! was treibt dich für eine Buth?

#### Damon.

Erlanben Sie mir, ihm nachzureiten. Ich will ihn ereilen; ich will ihm die Thorheiten seines Wergehens vorftellen, und ihn zurück bringen, um Sie alle um Vergebung zu bieren. Er schreibt mir auf eben biese Art; er beflaget sich über meine Treulosigkeit: ich muß ihm das Gegenthell erweisen. Versprechen Sie mir nur, daß Sie es
ihm verzeihen wollen.

### Orgon.

Sie find zu großmithig, liebster Damon! mein Sohn verdienet keinen folden Freund; er verdienet kein Mitleiden und keine Vergebung.

#### Geronte.

Ja, ich will ihm jemand nachschieden! (in Orgon) Es geschicht doch mit Ihrer Bewilligung? Er soll in das Tollhaus gebracht werden.

#### Orgon.

Bar ich in meinen alten Tagen zu einem folden Schimpfe bestimmt! — Dein, verzeihe mir! ich kann unmöglich

barein willigen. Ich weiß, wie sehr er dich beleidigt hat: ober ben diesem Worschlage zu seiner Bestrafung wurde ich am meisten leiden. Er mag hingehen, wohin ihn seine Raseren führer. Ich ziehe meine Hand von ihm ab; ich enterbe ihn, und will ihn nicht mehr sehen.

#### Damon.

Er ift aber boch vielleicht fo ftrafbar nicht, als er scheint! Berzeihen Sie ihm, er wird fich mit der Zeit beffern! Rehmen Sie das Berg eines Vaters wieder an!

#### Geronte.

36 hatte meine Lochter mit einem hubschen Brauti-

Orgon.

Peines Sohnes Rasercyen betrüben mich doppelt, weil sie mich des Wergnugens beranden, nuch genauer mit dir zu verbinden. — Aber darf ich Fräulein Climenen einen andern und bestern Bräutigam in Worschlag bringen? Du hattest sie mir sur meinen Sohn ersaubt: darf ich für jemand anders um sie anwerben, der ihrer besser werth ist?

#### Geronte.

Ich bin damit zufrieden, wenn es mur jemand Kluges ift.

## DEGOIT wimmt ben Damon ber ber Dant.

Mahern Sie sich, Damon! Mein Sohn ift meiner nicht werth. Mein! denn er verdienet meine Liebe nicht mehr: Sie sollen mein Sohn senn. Ich kenne Ihre Tugend und Ihre Zarlichkeit bester, als Sie glauben. Ich schäse Sie hoch: nach mainem Tode gehoret mein Bermogen Ihnen. Damon.

Damon.

Berzeihen Sie, daß ich Sie unterbreche! Sie schätzen mich hoch, und biethen mir an, ich solle mir das Unglud meines Freundes zu Muge machen? Wie wenig kennen Sie mein herz, wenn Sie denken konnen, daß ich fähig bin, Ihr Anerbiethen anzunehmen! Ich bin Ihnen dankbar! Aber wenn Sie mich verbinden wollen: so verzeihen Sie Ihrem Sohne.

Orgon.

Ich bin von Ihrer Tugend bezandert: sagen Sie mie aber nichts mehr von meinem unwirdigen Sohne! Rehmen Sie seinen Plat ben der unvergleichlichen Elimene ein; empfangen Sie ihre Hand von meinen Hunden; Sie sind ihrer werth. (111 Beronten) Du bist es doch zufrieden?

Geronte.

Je nun ja, wenn es meiner Tochter recht ift. Wilft bu den Damon haben?

Climene.

Snadiger herr Bater!

Geronte.

Mun, mache fort, sage es heraus.

Climene.

Ich werbe Ihnen affeset gehorchen. Ich nehme Damons hand au, wenn Sie es haben wollen. (in denn) Ich tieste die Ihrige, jum Danke für Ihre Gibe; Und Sie, Damou, was autworten Sie?

Damon.

Daß ich nicht weiß, ohjich wache, ober ob alles biefes ein verwirrtes halb trauriges und halb angenehmes Traus men

## Der Mistraulsche.

Sollte ich meinen Freund um feine Geliebte bringen ?

Orgon.

Sie bringen ihn nicht barum. Er wird fie ohnedieß nimmermehr erhalten, und nimmermehr hieher kommen. Empfangen Sie Climenens Band.

#### Climene.

Sie zweifeln, Damon!

Damin tuffet ihr sto Dant, -

Rein! ich zweiste nicht, ich bin ber Ihrige. Und mie fall ich Ihmen benden antworten, um Ihnen mein Erftaumen und meine Werwunderung darzuthun? Aber ich fann noch nicht ruhig fenn, bis mein Freund Wergebung erhalten hat. 3ch bitte Gie barum! 3ch beschwore Gie barum! Blos mit biefer Bedingung fann ich Climeneus Sand annehmen.

Orgon.

Wie wenig ift mein Sohn fo einer ebelmuthigen Freund-Schaft werth! (in Deconton) Romm mit mir! ich muß mich, um mich zu erholen, ein wenig zu beruhigen suchen. nach wollen wir gleich Anftalt ju ber Wermahlung biefes Paares maden. 

Geronte.

'''Jdy gehe mit dir. Der verzweifelte Eintaut! Mich für einen Offenischer, zu halten! Desmogen war es, daß er nicht ju Tische fommen wollte. ... (Gie gem bepte de.)

#### Minnene.

Sie find mehr verwirrt, als erfreuet. Bas denten Sie, Damoti F.

\$ 1.J.

Damon.

# Damon.

Ich bur zwischen tausend Leidenschaften gerheilet. Ich kann meine Freude nicht genug ausdrücken; ich liebe Sie mehr, als mein Leben: aber verzeihen Sie mir, ich kann nicht vollkommen glücklich senn, so lange mein Freund unglücklich ist.

# Climene.

Wir wollen ichon die Bater bereden, ihm zu verzeihen. Rommen Sie mit herein! (Gie gebin binein.)

# Lifette.

Mun, herr Briefträger, diesemal war deines herrn Marrheit für Climenen wenigstens gut: sie ist mit dem Damon besser versorgt. Aber wenn sie deinen herrn gehabt hatte, und hatte ihn umarmen wollen, so hatte er allemal geglaubt, sie hatte die Absicht, ihn zu erdrosseln. Wie wird es aber nun mit dir aussehen, da dein herr fort ist?

# Philipp.

D, bas weiß ich nicht! Wenn ich kein ander Mittel finde: so ziehe ich ihm in den Krieg nach.

# Lifette.

Ja, du schickeft bich gut jum Golbaten.

# Philipp.

Warum follte ich mich nicht bagu schieden? Ich tann fluchen, zusiblagen, Toback rauchen, Schulden machen, und mich mit einem gangen Ongend andern — —

# Lifette.

Herumschlagen?

Philipp.

Dein, betrinken, und dazu von Schlachten und Morben, trog bem größten Eisenfreffer, schwagen.

Lifette.

O! da schickest du dich zur Noth gar zum Oberofficier. Ich muß gehen! Auf wiedersehen! Lebe wohl, Beib nach der neuen Mode! (Gie gate ab.)

Philipp.

Es ift mir boch bange ben der Sache. Ich weiß nicht, was ich anfangen foll.

Timant binter ber Scend

Pift! pift! Philipp.

Philipp.

Wer ruft mich?

Timant.

pift! Philipp, bift du alleia?

Philipp.

Ich glaube wahrhaftig, daß es meines herrn Sefpenst ist! Die Stimme kommt aus seiner Stube; die ist verschossen, und ich habe ihn fortreiten sehen. — — — D weh, die Thure geht auf!

# Fünfter Auftritt.

- Timant, Philipp.

Timant.

Ist niemand da, Philipp? Um des himmels willen, verrathe mich nicht!

**Whilipp.**Digitized by Google

Philipp.

Sind Sie es im Ernste? Ich habe Sie fortreiten sehen; und Sie sind wieder da? Sagen Sie mir es geschwind, wenn Sie ein Gespenst sind. Ich habe Ihnen getreu ben Ihrem Leben gedienet, und ich kann nichts dafür, daß man eben den Anschlag gefaßt hat, Sie in ein Tollhaus zu segen: ich versichere es Sie!

# Timant.

Was? mich in ein Tollhaus zu fegen! Wohin wird ende lich noch die Bosheit, die sich wider mich verschworen hat, gerathen? Fürchte dich nicht; ich bin zurück gekommen.

# Philipp.

Also sind Sie es selbst? Der gnadige herr Vater hat es noch verhindert, sonst waren Ihnen Sascher nachgeschieft worden. Wie ist es aber zugegangen, daß Sie so. geschwind zuruck gekommen sind?

# Timant.

Ich flieg, wie du gesehen haft, zu Pferde, und war Willens, nicht mehr umzukehren. Als ich aber ungefähr hundert Schritte weit geritten war: so kam ich in eine Straße, in der viele Leute mich scharf ansahen. Ich dachte gleich, es wurde Geronte Spionen ansgeschickt haben. Ich nahm allerhand Nebenwege; aber immer begegneten mir Leute, die mich mit einer bedenklichen Mine ansahen. Ich war in der größten Angst, da mir noch dazu einstel, daß in denen Papieren, die ich in meiner Gende gelassen hatte, etwas siehen könnte, das man schlimp hatte anslegen komen. Ich war begierig, zu wissen, ob du auch die Briefe richtig überbracht hattest. Es ist mir nüglich, zu wissen, wie sich

meine Feinbe daben aufgeführt haben, und was sie für weitere Anschläge wider mich fassen. Alle diese Betrachtungen bewogen mich, durch allerhand Nebenwege zurück zu
eilen. Ich stieg ben der hintern Thüre ab, und kam glücklich, ohne von einem Menschen gesehen zu werden, in meiner Stube an, und durchsuchte meine Papiere, als ich
hier im Saale reden hörete. Ich sah Geronten, meinen Bater, seine Braut, den Damon und dich. Ich sonnte aber nichts von eurem Gespräche verstehen. Ich verlasse mich auf dich: mein Leben steht in deinen Händen. Verrathe es nicht, daß ich hier bin! Entdecke mir, was man wider mich für Anschläge hat! Ich muß eilen, damit ich aus diesem verhaßten Orte komme.

# Philipp.

Ich kann Ihnen weiter nichts sagen: Ihr herr Bater. hat sich nicht mit Elimenen verheurathet: Damon aber wird sie jesso heurathen. Ihnen ist die Enterbung zuges dacht: Damon und Elimene bitten für Sie.

# Timant.

Himmel, welche Nachrichten! Ach, wohin foll ich mich verstecken? ich hore jemand kommen.

# Philipp.

Bleiben Sie immer! Man kann Ihnen Doch fonft nichts. thun, als Sie in ein Tollhaus fegen.

## Timant.

Ja, 'ich will hier bleiben, und meinem Unglucke und meinen Feinden Trot biethen.

# Sechster Auftritt.

Sevonte, Orgon, Damon, Elimene, Lisette, Timant, Philipp.

#### Beronte.

Rommen Sie mir alle mit! Ich will gleich nach bem Motario schicken. (Geneblicket den Timant.) O ho! was seho ich da ! Sie sind hier! Geben Sie sich die Mushe, gleich aus diesem Hause zu gehen! Wenn ich Ihren Water nicht schonete: so wollte ich Ihnen etwas anders zeigen! ternen Sie, wie Sie mit ehrlichen kenten umgehen mussen! In das Tollhaus, fort mit Ihnen!

#### Limant.

Ich kann dieses verhaßte Hans in wenig Augenblicken vermeiden: aber Gies gnabiger Berr Water, Sie sehen, wie man mit mir umgehe, und konnen so schweigen!

# Orgon.

Ich bin dein Vater nicht; beine Thorheiten haben dich meiner umwürdig gemacht. Ich will dich nicht mehr sehen; ich will nichts von dir hören; ich ziehe meine Hand von die ab, und ich enterbe dich. (Er get ab.)

# Limant.

Unmenschlicher Bater! Gie fiegen, granfame Elimene!

# Elimene.

Ich will ben Ihrem Vater für Sie bitten. Lernen Sie mein Berg kennen! Ich bedaure Sie, ob es mir gleich lieb ift, von Ihrer Liebe befreyet zu fenn. Lernen Sie durch

burch Ihr Unglud, daß Fehler des Berftendes, wenn fie ju weit gehen, ih Fehlern des Bergens werden.

( Che geht ab. )

Lifette.

Mein gnadiges Franlein hat wirklich recht: und wenn Sie auch mich heurathen wollten, ich, die doch nur ein Lammermagden bin, wollte lieber mein Lebenlung eine Jungfer bleiben, als fo einen mistraufchen Mann nehmen. Das heißt fich recht verschworen! (Sie gibt ab.)

#### Cimant.

: Mie Welt verläßt mich, und Sie, faffther Framo?

#### Damon.

Beleidigen Sie mich nicht, bis Sie mich besser kennen! Jego ist es nicht Zeit zu weitläuftigen Freundschaftsversischerungen. Sie sollen sehen, ob ich Ihr Freund gewesen bin. Ich verlasse Sie! Glauben Sie aber, daß, wenn Sie die ganze Welt verläßt, die Freundschaft Ihnen noch die Ulnbilligkeit Ihres Mistrauens zeigen wird. (er geht ab.)

# Timant.

Thorichte Verstellung! Er glaubet noch, daß ich ihm trauen werde!

# Philipp.

Ich bin Ihnen bisher treu gavefen: aber jeho wurde ich mit meiner Treue nichts anders gewinnen, als Schläge, oder eine Stelle im Lollhause. Ich bitte Sie um meinen Abschied. Sie dauren mich, gnadiger herr! aber wer selbst an seinem Unglucke Schuld ist, hat nicht Urfache, sich zu beklagen.

Timant.

#### Limant.

Auch bu willft mich verlaffen? Unglücklicher Timant!

# Philipp.

Ich thate es gern: aber fast habe ich bas herz nicht. Wenn Sie mir veustrechen, anders mit mir umzugehen: so will ich Ihnen überall folgen, und sollte es auch in den Krieg sein! Ich habe Sie lieb, ob ich schon manchmal ein lufes Manl habe. Ich will ein Gefahres Ihres Glinces seyn.

# Timant.

So bift der denn der emzige, auf den ich Recht gehabt habe, mein Vertrauen zu feten! (der Seite.) Ich glaube, er fuchet mich zu hintergeben.

# Philipp.

Es ift boch noch nicht alles verloren. - Damon ift Ihr mahrer Freund. --

## Timant.

Mein Freund? Und du bist noch so einfaltig, daß du seinem Borgeben glaubest? Er verstellet sich nur. Mein Bater enterbet mich, Seronte brobet mir, Elimene giebt mir spisige Verweise, und so gar tisette hohnet mich ans. Siehst du, daß ich recht gehabt habe, keinem Menschen zu trauen! Komm herein, ich will mich zur Abreise gefast halten.



Fünfter

# 

# Fünfter Aufzug. Erfter Auftritt.

Orgon, Damon.

# Orgon.

of bewundere Sie. Ih weiß nicht, was ich Ihner antworten soll: aber ich kann nicht thun, was Sie von mir begehren. Durch was hat sich wohl mein Sohn siner so großundthigen Freundschaft metrt machen konfin?

# Damon.

Hat denn Ihr unglucklicher Sohn sich niemals Ihret vaterlichen Liebe werth gemacht? Paben Sie ihn niemals geliebt?

# Orgon.

Ach! wenn ich ihn nicht allzusehr geliebt hatte: so wurde ich jesso ja nicht so bedaurens und er nicht so bestrafens-werth senn !

#### Damon.

Und wenn Sie ihn geliebet haben; wenn Sie jemals die Empfindlichkeit eines gartlichen Vaters, ben dem, was Sie an ihm gefunden, empfunden haben: wie konnen Sie ihn jego so verlassen? Ich leugne nicht, daß er gefchlet hat. Aber ist eine Uebereilung, ist ein Fehler, der aus einer verdorbenen Einbildung herkommt, nicht zu verzeichen? Es ist ein Fehler, an dem sein herz ben allem dem keinen Theil hat.

Orgon.

Orgon.

Soren Sie auf, ihn zu entschnloigen! Sie mögen sogen, was Sie wollen, sein Berg hat gefehlt, und nicht sein Berstand. Wer glanden kann, daß alle Leute niedersträchtig und lasterhaft denken, dessen Gedanken mussen selbst miederrächtig und lasterhaft seyn. Er nuß sich des Berbrechens sähig sinden, das er andern zutrauet. Eine mittelmäßige Thorheit und ein gutes herz kunnen bensammen stehen: aber wenn die Thorheit gar zu groß ist, so ist gewiß das herz selten anßer Schuld.

# Damon.

Bedenken Sie, daß es eine Eigenschaft eines billigen Micheers ift, die Fehlerzu bessern. Sie zu bestrafen, muß er sich erst unterfangen, wenn alle Mittel zur Besserung vergebens sind. Sie sind kein Richter, Sie sind ein Bater; und Sie wollen lieber Ihren Sohn bestrafen, als ihn bessern?

Orgon.

Ihn bessern? Wie ist es moglich, wenn seine Thorheit schon so weit eingewurzelt ist? Wie kann ich ihn verhindern, mistrauisch zu senn?

#### Damon.

Wenn Sie ihm diesemal alle Urfachen seines gehabten Mistrauens zu nichte machen; dann wurde er in sich geben, dann wurde er sein Unrecht einsehen und kunftig beffer denken.

Orgon.

Sie verlangen zu viel. Wie geht es an, die Urfachen seines Mistrauens zu heben? Ich habe ihm keine gegeben. Rurz, es ift unmöglich!

v. Cron, I. Theil.

I Damon.

# Der Mistrapische.



## Damen.

Daburd, bag Sie ibm Ihre vaterliche liebe mieber fchenken; baburch, baf Gie ibn mit Climenen verbinden, wird er gebeffert und überjauget werden. Ergreifen Sie bie Belegenheit, einen Menfchen, der es wirflich verbienet, von einem Schablichen Bornerbeile gu befreben. Sie find schuldig, es ju thun; die Menschenliebe besiehlt es. Be-Denken Sie es, daß diefer Menfch, deffen Glud in Ihren Sanden fieht, Ihnen fonft lieb mar. Bedenken Gie, bas er Ihr Sohn ift, die Freude und Kofmung Ihres Alters; Matur und Lugend wollen Sie verfohnen. Ihnen jug Eimanten gu verzeihen. Rann bas Bitten ber Breundschaft Babren ben Ihnen wirten: fo laffen Gie fich durch mich rubren. Verzeihen Sie Ihrem Sohne: der himmel will es! Machen Gie ibn gludlich: Ihre eigene Dube hange baran! Bergeffen Sie feinen Bebler! Blauben Gie, daß er es ift, der jego ju Ihren Sugen liegt, und Sie um Verzeihung bietet!

# Orgon.

Dhimmel! Damon! Was thun Sie? Stehen Sie auf; ich kann vor Verwunderung nicht zu mir felle kommen. Elimenen foll ich dem Timaut geben? Und Sie bitten mich darum? Elimenens bestimmter Brautigam?

#### Damon feufiend.

Ja, geben Sie ihm Elimenen, ich bitte Sie barum — Berzeihen Sie, daß ich Sie seufzend darum gebethen habe. Ich verliere viel. Ich weiß es. Aber ich kann nicht ruhig senn, wenn Timant Elimenen nicht erhalt. Dann hatte er Necht gehabt, auf meine Freundschaft Mistranen ju senen; dann

dann ware ich aller feiner Bormurfe werth. Daburch, beffe ich Climenen meinem Freunde abtrete, beffere ich ibn; ich mache ibn tugendhaft; ich mache ibn glucklich. Lassen nur: Sie fich rubren, laffen Sie fich bewegen, ihm ju verzeihen.

# Orgon.

If es moglich, bag die Großmuth fo weit gehen tam ?' 3ch tann es Ihnen nicht verschweigen, ich weiß es, bag! Sie Elimenen auf das zartlichfte lieben. Ich habe einen. Theil einer Unterredung, die Gie vor einigen Grunden mit! ihr hatten, angehoret, und Ihrer bender Tugend preffete. mir die Thranen aus. Deswegen war es, dafilch Geronten bath, die Berbindung meines Sohnes gu verschieben. Ich konnte mich nicht troften, wenn ich ein Deng, wie bes : Thrige, unglidflich machte. Und Gie, Sie fethft, groff. multhiger Freund, Sie felbst fagen Climenen ab? Ich bin. bestürzt und gerühret! Gie haben meine Zartlichkeit gegen Zimanten errogt: aber ich kann mich zu nichts enefchließen. Ich bewundere Sie, und weiß nicht, was ich Ihnen and worten, ich weiß nicht, was ich benfen foff.

# Damon.

Alfo wissen Sie schon alles? Ja, verehrungswürdiger Freund, ja, mein Bater, ich unterftehe mich, Sie fo gu nennen, ja, ich liebe Elimenen mehr, als mein Leben, aber niche mehr, als meine Pflicht und meine Zugend. mant hat fie cher, als ich, geliebet; benn er hat fie eber gefehen. 3ch wußte feine Liebe, als ich fie fat, und boch konnte mein schwaches Berg ihren Reizungen nicht widerfishen : es foll bafur beftrafet werben. Sie haben unfern Abschied angesehen. Sie haben die Unschuld unferer Liebe femen

felinen gelernet. Climene liebet die Zugend ju fehr, als bag' fle mir nicht Benfall geben follte. Gie war für Eimant beffimmt, fle foll die Seinige fenn. Machen Gie Ihren Sohn durch Chimenens Hand glucklich. Opfern Sie-Ihren Born der vaterlichen liebe auf, da ich der Freund-Schafe die ftartite und gartlichfte ber Leidenschaften aufoffere. Geben Sie, nm:ihn ruhig ju machen, ihm Ihre porige Liebe wieder, ba ich mein ganzes Gluck für ihn hingebe. Blauben Sie nicht, daß meine Thranen aus Schmerz und ans Schwachheit fließen : fie fließen fur einen Breund. Bergeiben Sie ibm! Machen Sie ihn ghieflich! 3ch beschwore Sie ben Ihrer eigenen Tugend darum; ich befowore Gie ben diefen frommen, menschlichen, mitleibenben Thranen, die ich auf Ihren Bangen febe! Gie ent foliegen fich noch nicht? Orgon.

Ja, ich habe mich entschlossen. D Damon! lassen Sie sich umarmen, und Ihre Thränen mit den meinigen mischen. O gottlich tugendhaftes herz! D entzückende Großmuth! O Tugend, wie groß kannst du die Menschen nicht machen! Ich weine vor Entzücken und vor Schmerzen zugleich. Warnm sind Sie denn nicht so glücklich, als Sie es verdignen? Ich bin gerühret, ich bin bezaubert, Ihre Tugend bet gesieget.

Damon. Ich danke Ihnen auf das zärtlichste. Also haben Sie : Ihrem Sohne verziehen? Orgon.

Ich habe mehr als dieß gethan. 'Sie als fein Freund wollen eine fo große That ihm zu Liebe unternehmen. Bas-

foll ich als ein Vater thun? Alles, was ich thun werde, ist zu wenig, um Ihrer Tugend nachzuahmen. Ich verzeihe ihm. Er hat geglaubet, ich wollte ihn enterben. Ich will ihm mein ganzes Vermögen schon ben meinen Lebzeiten übergeben. Ich will ihm die andere Halfte des Briefes, der ihm zum Verdachte Anlaß gegeben hat, zeigen, und ihn mit Thranen bitten, mir kunftig besser zu trauen. Er wird sich dadurch rühren lassen. Er wird sich dadurch rühren lassen. Er wird sich dadurch rühren sollte ich Ihre Vrant ranben? Liebster Damon! Nein, meines Sohnes Glick ware zu theuer erkauft, wenn ich es mit dem Berluste des Phrigen erwerben sollte.

# Damon.

Thre Zartlichkeiten finte umfanft. - Do ich Climenen nicht erlangen tann, ohne die Freundschaft und die Tugend gu verlegen: fo ift es für mich eine Uumöglichkeit geworden, Es ift wahr, ich hatte Climenens Hand fie zu befigen. angenommen: aber da ich meinen Freund auf ewig von hier entfernt glaubte, fo tonnte ich ber Macht meiner Leibenschaft nicht genug widerfieben. Jego ift Ihr Sohn bier; er fann gludlich werben, und ich fann es niemalen fenn; weil ich Elimenen entweder verlieren, oder burch einen Fehltritt erkaufen muß. Morgen reise ich von hier ab. Ich worde nicht eher gurudtehren, als bis mein Berg vollkommen fren von seiner Leidenschaft, und so ruhig senn wird, als es jego unruhig ift. Nichts kann meinen Entschluss hinterfreibet. Wenn er mabr ift a baf Gie mich boch fibe. gen: fo verheurathen Sie Climenen mit Ihrem Gobne.

Orgon.

Digitized by Google

# Orgon.

Ich kann Ihnen nicht wiberstehen, und wollte es boch gern thun. Ich glaube nicht, daß sich Geronte wird bestänftigen lassen; und wenn Climene nicht darein williget, so soll sie Timantens Hand nicht aunehmen. hier kommt Geronte.

## Damon.

Behen Sie ihm entgegen; suchen Ste, thu zu befünftigen. Sein Jorn ift hinge; er dauert aber nicht lange; er wird es größ thun — — (1800 Bette). Erhole dich, gequaltes Perz! Der erfte Kampf ist vorben, wie viel hast du nicht gelitten! Wie viel ift dir noch zu leiden übrig!

# Zwenter Auftritt. Geronte, Orgon, Damon.

# Orgon.

Komm, mein after Freund, last dich umarmen. Jeho ift es die Zeit, in der ich eine rechte Probe der Freundschaft wan dir fordern will; wirst du mir wohl meine Bitte abschlagen?

#### Beroute.

Sage nur ohne so viele Umstände, was du von mir haben willst. Die lange Borrede hättest du ben mir ersparen Kunen. Ich mache nicht viel Worte, aber ich din allezeit bereit, glies sitz meinen Freund zu thum. Gage, was wilst du?

Orgon.

# Orgon.

Die vatterliche Liebe hat über meinen Zorn gesiegt. Ich habe Timanten verziehen. Darf ich hoffen, daß du es in Ansehung unserer alten Freundschaft auch thun wirst?

# Geronte.

Das habe ich mir wohl eingebildet. Du bift zu gutsterzig; um lange auf jemanden bose zu senn. Je nun, is mag senn! Du willst haben, daß ich ihm auch vergesben soll! Wahr ist es, daß es ihm nichts schaden wurde, wenn man ihn auf ein Paar Monate im Tollhause studieren ließe: aber ben allem dem ist er dein Sohn, und ich vergebe ihm alles von Herzen. Haft du genug daran?

# Orgon.

Ich bin beiner Freundschaft alle Stunden mehr schuldig; aber ich nuß noch mehr bitten. Wie würdest du mich verbinden, wenn du seine Thorheiten gar vergäßest!

# Geronte.

So weit, als es sich vergessen läßt, will ich auch das thun. Er soll wieder in meinem Hause wohnen: aber so bald er mich wieder für einen Giftmischer halt — —

# Orgon.

Ernenere das Angedenken seiner Thorheiten nicht. Ich berspreihe dir, er soll sich bessern. Ich will Bürge für ihn seine Freundschaft und Climer nens Hand wiederglebst.

## Geronte.

Climenens hand! Die hat ja der icon. (Erweik auf Damon) Er sieht sehr tieffinnig aus, und macht für einen Brantigam ein finsteres Gesicht.

# Orgon.

Hore das größte Erempel einer wahren Frenndschaft und Großmuth an. Der edle Damon ist graßmithig zemug, seine Ansprüche auf Elimenen sahren zu lassen. Er will lieber unglücklich senn, als seinen Freund unglücklich machen. Bewundere seine Großmuth.

# Geronte.

Ift das alles wahr? Der Einfall ist seltsam genng. Er muß sonst etwas Liebes haben, weil er meine Tochter weggeben will. Ich will nun nicht untersuchen, ob es klug von ihm gehandelt ist, oder nicht. Ist alles wahr, Damon?

#### Damon.

Ja, ich leugne es nicht; ich bin entschlossen, alles, was ich in der Welt habe, der Freundschaft aufzuopfern. Perzeihen Sie, daß ich Climenens Hand ausschlage. Ich werde dasur gestrafet werden, und meine Sinnen werden mir das Gluck, das ich verloren, zwar vorstellen, aber ben allem dem bleibt mein Entschluß fest. Gelten meine Vitten etwas, so geden Sie Climenen dem allzuglicklichen Timant. Entziehen Sie mir aber Ihre Freundschaft nicht, und bleiben Sie mir in der Ferne guinstig. Ich werde morgen von hier abreisen, und in fremden Gegenden meinen Schmerzen Naum lassen.

Geronte.

## Beronte.

Ich weiß nicht, was ich Ihnen fagen foll. Es fteht ben Ihnen, zu thun, was Sie wollen. Was Sie für Timanten thun, ift frenlich großmuthig: aber ob diese Großmuth nicht übertrieben und übel angewendet ist, davon will ich jego nicht reden. Wenn Timant seine Narrenspossen vergebe, so wäre ich schon mit ihm zufrieden.

# Orgon.

Ich habe es schon gesagt, ich stehe dir dafür, daß er sich bessern wird, und besonders, wenn ihm eine so verminfeige Frau, als Climene, ju Theile wird.

# Geronte.

Wenn es meine Tochter zufrieden ift, so bin ich es auch — Dier kommt fie eben.

# Damon des Sette.

Wie viel verliere ich nicht! Wie schon ift sie! Ich nuns siehen! — Doch nein, ich will den letzten Kampfiaushalten.

# Dritter Auftritt.

Geronte, Orgon, Damon, Climene, Lisette.

# Geronte.

Komm nur naber, wir reden eben von dir. Komm, meine Tochter, du wirst eine Menigkeit eisfahren: aber ich weiß eben nicht, wie du damie zufrieden senn wirst. Doch du bist einmal ein gutes Kind; ich verlasse mich auf deinen Gehorsam.

Climent.

Digitized by Google

## Elimene.

Wenn mir diese Menigkeit eine Gelegenheit ist, Ihnen eine Probe davon zu geben; so muß sie mir angenehnt fenn.

#### Geronte.

Da, mein alter Freund, ber zu gut und zu verschne lich ift, hat seinem Sohne alles vergeben, und du sollst ihm auch vergeben.

# Climene.

Er hat mich niemals beleidiget; ich habe ihn allezeit bedauert; und ich kam eben her, um für ihn zu bitten.

## Geronte.

Mun, das ift gut! so wirst du damit zufrieden sen, daß ich ihm auch vergeben habe. Aber es ist noch mehr! Orgen will haben, ich soll ihm das Wort halten, das ich ihm einmal gegeben hotte, und ich habe ja gesagt: Du solls Timanten heurathen. Was sagest du dazu?

# Elimene.

Timanten heurathen — — Gnabiger herr Bater — — Damon, Gie schweigen — — Sie feufgen.

# Lisette.

Bas das nun wieder für ein Einfall ift!

## Geronte.

Es ift eben Damon, ber filr Timanten gebethen hat, und ber mich bath, ich mochte bich ihm geben.

Climene.

#### Climene.

Sie, Damon! — — (3n kifetem) Halte mich, ich weiß nicht, wo ich bin. Damon liebet mich nicht, Dewon ist treulos? himmel, was hore ich!

# Damon

(O Himmel, kaum kann ich es sagen!) — Ja, gnädiges Fräulein, ich war es. Ich konnte Sie nicht besitzen, ohne die Freundschaft und die Tugend zu beleidigen. Machen Sie meinen Freund glucklich! kassen Sie mich unglucklich senn — Ich war nicht dazu bestimmt, Ste zu besitzen — Bedanren Sie mich.

# Chimene.

Sie schlagen meine Dand aus? Sie, Damen? 3ch soll Sie bedauren?

# Geronte.

Ja, er schlägt beine hand aus, und ich werbe ihn nicht bitten, sie anzunehmen, wenn er nicht will. Saft du aber tuft, es zu thun?

#### Chimene in 2000a.

Ich verzweise! Was soll ich thun? Soll ich niederlichtig genug senn, und som seine Treusossseit vorwersen? Er nath sich doch zu sehr verstellt haben, wie er mir von seiner Liebe vorsagte; er auch eine reichere Partie gefunden haben — Ich lann es micht aussiehen. Der Schnierz ift für ein zierliches und edles herz zu groß.

# Lisette zu Elimenen.

Berbergen Sie nur Ste Wehnuth; der herr Bater wird sonst bose! Seben Sie nicht, wie er auf uns ficht! Orgon

Orgon faget kein Wort; er fieht gerührt aus. Damon Scheint gar außer sich zu senn. Er muß sie ungern verlieren; er muß Sie lieben; nur kann ich die Ursache nicht begreifen.

# Climene su Eisetten.

Er soll mich lieben! Und warum wurde er mich versieren wollen? Warum wurde er meine hand ausschlagen? Ich wollte, er liebete mich, um ihn bestrafen zu können, und im seine Schmerzen, wenn er Schmerzen um mich fublet, so heftig zu machen, als die meinigen.

# . Geronte.

Mun, wir gehören anch jur Gesellschaft! Was hat die eiterte für einen Rath gegeben? Zu was haft du dich entsschlossen? Willst du gehorsam sein? Sage geschwind!

# Climene.

Was foll ich thun? - Damon, Sie wollen es?

## Damon.

Ja — Chimene, ich hitte Sie darum: Leben Sie mit meinem Freunde glucklich — Ich kann nicht langer hier bleiben; ich werde Sie noch einmal wieder sehen. , (Er will abgeben.)

# Climene.

Mein, bleiben Sie noch einen Angenblick. Sie wollen es, Damon? — — Ich habe mich entschieffen: ich wolle Limantens senn.

Damon.

Dimmel!

Orgon.

# Orgon.

Darf fich mein Gohn so eines Gludes Schmeicheln -2000 wenn es mit Widerwillen gefthehen follte!

#### Geronte.

Possen! Bas Biberwillen! Die Sache ift richtig. Ich fehe, daß ich eine gehorfaine Zochteri habei 🚝

# Oggon.

Damon, wohin geben Gie?

#### Damon.

Sie werden mich wieder feben - Jd flerbe, wenn ich langer bleibe. Dieß ift ju viel ausgeftanden. Leben Sie wohl. (Et ftht m-)! ?

# Lifette in Cliacom::

Er jaflieft in Thednen. Er fieht verzweislend aus. Climene in Mente.

Ach, ich glaube, ich habe mich übereilet, Timanten: mein Jawort zu geben.

#### Geronte.

Mun, wo ift benn bein Gohn? Bo follen wir ibn fuden, um ihm von allem diesem Nachricht zu geben?

# Orgon.

Ich weiß es nicht, und brenne doch vor Begierde, ihn ju feben, ihn ju umarmen, ihn des Unrechtes zu übergeugen, das er mir gethan hat. 3ch habe desmegen den Brief, ber an feinem Mistranen Schuld mar, ju mir geftectt: aber ich weiß nicht, mo ich ihn finden foll.

# Geronte ju Bifetten.

Weißt du nicht, we er ift?

# Lifette.

So viel ich weiß, so hat er sich mit seinem Bebienten, dem Philipp, in seine Stube verschlossen. Eben jeso geht die Thure auf.

# Bierter Auftritt.

Timant, Philipp, Geronte, Orgon, Climene, Lisette.

# Timant in Geifetjeiben.

1 Alngeachtet Sie mir alle verborber faben, Gie mehr gu feben, unterfiche ich mich, mit Ihnen allen zugloich zu reden. - Gnabiger herr Bater, grabiges Fraulein, herr Geronte, des erfte, mes ich ju them habe, ft, def ich Sie wegen meiner Ugbereilung um Verzeihung bitte. Bas id mir vorstellete, ift nicht eingetroffen; aber ben allem bem hatte ich in meinen gefaßten Mennungen vielleicht nicht unrecht. Sie, gnabiger herr Bater, enterben mich, Sie mollen mich nicht mehr feben; es betrübet mich: aber deswegen werde ich nicht aufhoren, Ihr gehorfamfter und gartlichfter Sohn zu fenn. 3ch hatte mich betrogen, Sie liebeten Climenen nicht: aber Sie haben mich auch nie als einen Sohn geliebet. Sie wollen mich nicht mehr feben; ich gehorche, ich entferne mich, ich werbe in einem fremben Lande einen andern Bater und ein anderes Baterland suchen.

Orgon.

O mein Sohn — -

Geronte.

#### Geronte.

Gell, lef ihn mereben! Er hatte uns einmal biefe Predigt gagebacht.

## . Limant.

Sie, gnadiges Fräulein, haben Recht, über mein Unschief zu frohlocken. Sie erhalten badurch meinen geweses nen Freund, den falfchen Damon: aber freuen Sie sich nicht zu früh! Ein treuloser Freund ist nie ein beständiger Liebhaber gewesen. Sie haben ihn schon lange gelies bet. Er hat Sie mit Werlenung der Freundschaft und Tugend erobert; und also beneide ich ihn nicht. Er slicht jeho vor weinen Blicken, weil er sich seiner Handlungen schamet.

# Orgon.

D hote auf, hore auf, mem Gohn, beleidige das vortreflichte herz nicht! Damon ist die großmulthigste Seele; und du bist strafenswerth, wenn du mur einen Gedanten zu seinem Machtheile haben kannst. Erkenne, wie unrecht du thust! Statt dich zu enterben, setz ich dich in den Besitz aller meiner Gutter ein. Du bist mein Sohn; ich verzeihe, ich verzeise alles; Geronte auch. Climene ist wiederum dein; und alles diesen haß du Damans großmithiger Freundschaft zu danken.

# ... Limant.

Was hore ich?

# Orgon.

Hore auf, liebster Bohn, hore auf, mich zu betrüben! Midbranche meine tighe nicht mehr! Kaum bich alles bisfes nicht bewegen? Sichst du nicht, mie suhr den bich han trogen trogen haft? Du haft den Damon in Berdachte gehabt, und er verliert alles, mas er in der Welt am liebsten Bat. um bich feiner Freundschaft ju überzeugen. Du fenneft mich fo wenig genau, daß bu mir jutrauest, ich liebete dich nicht, und gienge hinterliftig mit bir um. 36 überfaffe bir mein ganges Bermogen, um birb des Gegentheils gu Du haft meinen und beinen mabren Freund Geronte in dem niedertrachtigften Merdachte gehabt. Er verzeiht dir alles; er fchenket dir feine Freundschaft und bie Band der liebenswurdigen Climene mieder. Ellmepe, une geachtet aller deiner Thorheiten, williget in bein Glick. Mas fannft du mehr begehren? Laf bich rühren! Redente. wie gartlich ich bich liebe! Sind meine Bitten, find meine Thranen nicht genug, dich deiner Thorheiten gu überweifen? Minm diefen Brief, ließ ihn gang. Die Balfredapon hat einigen Anlaß zu beinen Ansschweifungen gegeben (.Er giebt ibm ben Brief.)

# Timant.

Es ist gemig, gnaviger Herr Vater, es ist genng, Ich erkenne meinen Jrethum, und schame mich selbst. Ich bin überzengt, ich bin überwanden, und biere Sie alle schame orh um Verzeihang. Meine allzugroße Zartlichkeit war es selbst, die mich mistraulsch machte. Wo ist mein Freund? Wo ist Damon, daß ich auch ihn um Verzeihung bieten kann? Er hat zu viel für mich gekhan. Ich weiß nicht, ob ich wache, oder ob ich urkume. Mein Glück ist so groß, daß ich nicht weiß, wo ich din. Der Schlener des Borurtheils, der mich verblender hatte, fällt auf eine mol von weinen Augus.

Orgon.

Orgon.

. Mein, lies erft ben gangen Brief! Dann wirft du meine Absichten, als ich hieher reifete, beffer erkennen.

#### Geronte.

Ich will ihn lefen: Geben Gie die zwo Halften ber! Ja, ja, mein lieber Limant, fernen Sie ein andermal Pluger fenn! Für bießmal mag es noch hingehen. (Er liek) " Sie geben mir alle Lage neue Zeichen Ihrer Freundn schaft. Ich halte es fur ein Großes, daß Gie Vertrauen genug auf mich setzen, um mich ben einer so wich-, tigen Sache, als Ihres herrn Sohnes Bermahlung, " ju Rathe zu ziehen. Bas foll ich Ihnen fagen? Gie , haben vortreflich gewählet. Ich fenne Franlein Clumenen, 77 fie ift fcon und tugendhaft, und Ihres Sohnes werth. (hier tommt bas abgeriffene Stud, horen Gierecht zu, Ei mant!) "Ich winsche, baß ein so liebes Paar recht lange , vergnigt mit einander leben tonne. Zweifeln Gie nicht , an dem Bergen Ihres Sohnes. "

# Timant.

Es ift genug, es ift genug! ich bin schon mehr als uber-3ch febe meine vorigen Thorheiten ein; und fchame mich meiner felbsten. Ift so ein Unfinniger, wie ich war, Ihrer Sand noch werth, Climenc? Gie haben befandig gefchwiegen; Gie feben traurig aus; Gie haben freylich Urfache, gornig auf mich gu fein. Der großmus thige Damon ist frenlich Ihres Bergens besser werth. Ich lengne nicht, daß er eher verhienet -

Philipp.

# Philipp nöst ibn.

Stille boch! stille! das Mistrauen mochte sich wieder in das Spiel mischen.

## Climene.

Ich gehorche meinem Water. Ich freue mich, daß Sie Ihr gehabtes Unrecht erkennen, und wünsche, daß alles dieses genug Eindruck ben Ihnen machen möge, um Ihnen Ihr Mistrauen völlig abzugewöhnen. (Zu Lisetten) Was das für eine Marter ist! Wann ich doch nur in der Stille senu könnte, um ruhig zu weinen, und ruhig zu sterben.

#### Timant.

Ja, zweifeln Sie nicht, liebenswürdige Elimene! Ich bin gerühret; ich bin überzeugt, ich werde mich ändern. Aber soll ich meinen großmuthigen Freund betrüben? Ich sehe, daß Sie ihn ungern verlieren. Wo ist er seno? Warum slieht er meine Blicke?

# Orgon.

Bielleicht aus Befcheibenheit und Großmuth. Er verfprach, bald wieder hier zu fenn.

#### Geronte.

Mur kein Geplauder gemacht! Der Motarius ist schon oben; ich hatte ihn fur den Damon holen lassen. Komm, wir wollen geschwind den Contract aufsetzen. Kommen Sie auch, Herr Schwiegersohn; Sie mussen auch daben senn.

Orgon.

Ich will zugleich die Schenfung aufsetzen lassen, in der ich dir alle meine Guter übergebe. Dimant.

## Timant.

Ich werde Ihnen in einigen Minuten folgen. Ich binvon einer so unvermutheten Freude so bestürzt, daß ich mich erst erholen und in der Einsamkeit zu mir selbst kommen muß. Ich folge Ihnen den Augenblick.

#### Geronte.

Dun, fo laffen Sie uns nicht lange warten. Romm, wir wollen mit einander gehen. (Geronte und Orgon geben ab.)

Eimant machet Elimenen eine eraffafte Berbeugung.

Komm, Philipp, ich habe viel zu überlegen. Ich habe etwas Wichtiges vor — Ich habe viel Zweifel.

(Er geht ab.)

# Philipp.

Nun, das heißt durch Thorheiten sein Glud gemacht. Mein herr bekommt Climenen! Die narrischen Leute sind doch allemal die gludslichsten. (Er geht ab.)

# Fünfter Auftritt. Climene, Lisette.

# Climene wirft fic in einen Lehuftubl.

Endlich find sie fort; endlich kann ich wieder zu mir felbst kommen! Ach, ich wollte, daß ich nimmermehr zu - mir selbst kommen konnte! Mein Schmerz ist zu groß; ich kann nicht weinen! Mein Herz ist zu beklemmt! Damon, der treulose Damon, liebet mich nicht! — Und warum sagtest du mir denn so viel von seiner Liebe? — — R 2

Falscher, was haft bu gethan! — Was habe ich gethan! ungluckliche Climene!

# Lisette.

Um des himmels willen, beruhigen Sie sich! Sie hatten sich ja vor einigen Stunden darein ergeben, Timanten zu heurathen. Wenn Sie jesso betrübt darüber sind; werum haben Sie denn Ihr Jawort gegeben?

#### Climene.

Quale mich nicht mit Vorwürfen! Ich bereue es gemug: aber was sollte, was konnte ich thun? Mein Vater wollte es, und Damon (kaum kann ich es glauben) Damon selbst wollte es ja. Ich glaubte, mich an dem Falschen dadurch zu rächen; ich wollte ihn betrüben, und ich habe mich unglücklich gemacht. Bedaure mich, meine Lisette, bedaure mich! Mein Herz ist nicht fähig, alles dieses auszustehen. So viele Veranderungen in einem Tage, so viele Freuden, so viele Schmerzen, so viele Zärtlichkeit, und diese unvernutheten Zufälle haben mich aller Kraft beraubet. Limant wird nicht lange mein Gemahl seyn! Wenn dann Damon einmal erfährt, wozu er mich gebracht hat, so wird er es bereinen. Er wird mich bedauern; ja, er wird mich vielleicht bedauern.

# Lisette.

Ich kann meine Thranen nicht zuruck halten; fie ruhren mich auf das außerste. Aber ich weiß nicht, was ich von Damon denken soll! Er liebet Sie; das ist einmal gewiß. . Man konnte ja die Verzweislung aus allen seinen Blicken lesen.

lefen. Bielleicht ist eine zu weit getriebene Freundschaft die Ursache von allem.

# Climene (Daman tommt herein und bordt ibr ju.)

Wenn Damon Timanten mehr liebet, als mich; wenn Damon mich unglücklich machen will, um ihn glücklich zu machen: so hat er mich nie recht geliebt, und ich — fann ich noch an meine Schwachheit denken? Und ich — ich gestund ihm meine Liebe offenherzig. Ich liebte ihn mehr, als mich selbst. Ich wünschte, ihn noch zu sehen, um ihm seine Grausamkeit zu verweisen. Ich wünschte, ihn zu sehen, um den letzen Abschied von ihm zu nehmen.

# Sechster Auftritt.

Damon in Reisetleibern, Climene, Lisette.

#### Damon.

hier ist er, gattliche Climene; hier ist er, ber unghidbiche, der strafbare Damon. Ich habe der Freundschaft und der Tugend genug aufgeopfert: nun ist es Zeit, meiner Schwachheit einen Raum zu lassen. Ich komme, um Sie um Verzeihung zu bitten; (Er wirk sich zu ihren Füsen. d um zu Ihren Füsen zu weinen; um zu Ihren Füsen zu sterben, wenn es möglich ist!

# Elimene.

Damon! Sie find hier! Bas sagen Sie? Stehen Sie auf! Sie haben mich gehoret; es ist genug; verlassen Sie mich, fliehen Sie!

**Damou.**Digitized by Google

#### Damon.

Ja, ich will Sie fliehen! Ich will Sie auf ewig verlassen, und die ganze Welt zugleich, wenn es möglich ist. Mur, che ich entsliehe, lassen Sie mich aus einem heitern versöhnten Blicke schließen, daß Sie mir verzeihen. Wenden Sie Ihre Augen nicht zornig von mir ab. Mein Schmerz ist ohnedieß stark genug, mich zu tödten. Nur noch ein einzigesmal sehen Sie mich an, und ich gehe, vergnügt zu sterben, oder ein keben zu sühren, das den Tod an Schmerzen übertreffen wird. Ich habe genug in der Welt gethan; ich habe genug ausgestanden; ich habe meine Psiicht erfüllet; und dieses wird mein einziger und letzter Trost bleiben. Nichts erwarte ich, als nur ein letztes Zeichen Ihres Mitleidens. Wenn ich weiß, daß Sie mich bedauern: so werde ich eilen, von Ihnen zu reisen.

#### Climene.

Damon! — Bas wollen Sie, das ich Ihnen sagen soll? Sie sehen meine Thranen; Sie haben meine Rlagen gehört; Sie sind Ursache an allem; und Sie wollen noch, daß ich Sie bedauern soll!

#### Damon.

Ja, Sie werden mich bedauren, liebste Elimene! Ja, Sie werden mich beklagen, und nicht scheltenswerth finden! Sie lieben die Zugend zu sehr, um mir nicht zu verzeihen. Wäre ein treuloser Freund Ihrer Liebe werth gewessen? Hätte ein niederträchtiges Herz Ihre Zärtlichkeit verdienet? Nein, Elimene, ich verlasse Sie, um Ihrer werth

werth zu werden. Timant hat Sie eher, als ich geliebt; er hatte mir seine Liebe eher entdeckt, als ich Sie sah; er war ihr bestimmter Bräutigam. Da ihn seine Schwach- heit um Ihre Hand bringt; konnte ich ohne Niederträchtigkeit mir sein Ungluck zu Ninge machen? Wurden Sie mich nicht verachten, wenn ich es thun konnte? Ich habe Timanten viele Verbindlichkeiten; soll ich ihn unglücklich machen? Ich siebe Sie, Climene! Ich habe es Ihnen oft gesagt; ich sage es Ihnen zum letztenmale, ich liebe Sie mehr, als mein Leben; aber nicht mehr, als meine Tugend! Verzeihen Sie mir! Das ist alles, was ich von Ihnen verlange.

# Climene.

Ich verzeihe Ihnen; ich bedaure Sie: bedauren Sie mich auch! haben wir einander denn nur geliebt, um uns bende unglücklich zu machen? Unfer Abschied ift zu graufam! Sie wollen von hier fliehen: wohin wollen Sie denn?

#### Damon.

Erlauben Sie, daß ich diese Hand zum letzenmale küffe, und mit meinen Thränen benetze. Schmerzhafte Entzückung! Werzweislungsvolle Zärtlichkeit! Climene, liebste Climene, leben Sie — ach Himmel, ich kann es nicht sagen! Leben Sie wohl.

#### Climene.

Leben Sie wohl, Damon! Ich sterbe — Die Tusgend troste Sie! Der Himmel begleite Sie! Denken Sie an mich, wenn ich nicht mehr lebe — —

(fie fintt auf den Lebuftubl.)

Danwn

Damon fieht im Abgefen nach ihr gurud.

Dieß ist der lette Blick: o himmel, ist es möglich, daß ich diesen Gedanken überlebe! O Climene! (Er wird dem Gerouten und Orgon, die eben auftreim, ausgehalten.)

# Siebenter Auftritt.

Seronte, Orgon, Damon, Climene, Lisette.

Seronte, ber ben abgehenben Damon aufhalt.

Guten Abend, Damon! Wohin wollen Sie so geschwind? Bleiben Sie da! Oh, oh, Sie sehen ja ganz,
ich weiß nicht wie, aus. Wo ist denn nun wieder Limant? Wir warten schon eine ganze Stunde auf ihn.
Wir wollen sehen, ob er sich etwan wider etwas listiges,
seiner Gewohnheit nach, hat einfallen lassen. — Doch
was sehlet denn Elimenen?

# Orgon.

Bas ift benn Ihnen begegnet, gnabiges Fraulein?

# Climene nebt auf.

Bergeihen Sie mir, eine unvermuthete Unpäflichkeit hat mich überfallen. Erlauben Sie mir, mich zu entsfernen.

( ele will abgeben. )

# Achter und legter Auftritt.

Timant, Philipp, Geronte, Orgon, Climene, Damon, Lisette.

# Timant balt Climmen auf.

Wohin eilen Sie, gnädiges Fräulein? Erlauben Sie, daß ich Sie einige Augenblicke aufhalte. Ihre Gegenswart ist diesesmal zu nothig: es wird Sie nicht reuen, sich aufgehalten zu haben. — Auch Sie sind hier, liebsster Freund, großmuthiger Damon! kommen Sie in meine Arme. (Sie marmen einander) Sie weinen, Dasmon? Ist es aus Schmerz oder aus Zärtlichkeit? Sie werden mich jeko kennen lernen. Sie haben mich gelehrt, mich selbst zu kennen. Gnädiger Herr Vater! Herr Serronte! darf ich mir ausbitten, daß Sie mir einige Minuten lang ruhig zuhören?

#### Geronte.

Bu was foll min wieder diese lange Vorrede? Wir warten droben eine Stunde auf ihn. — —

# Orgon.

Laß ihn reben: ich bitte bich. Er scheint uns etwas wichtiges zu sagen zu haben.

# Lisette in Philippen.

Sage mir leife, was dein herr vor hat, und was das alles bedeuten foll?

# Philipp.

Stille boch! Stille! Dn weift ja, daß ich verschwiegen bin, und meines herrn Beheimnisse nicht ausplandere!

Limant.

# Timant.

Meine Vorurtheile und meine mistrauischen Thorheite haben mich lange genug lacherlich und Ihnen allen beschwerlich gemacht, ba ich weber lächerlich noch ungerecht Dieses ift die Eigenschaft der meiften zu senn glaubte. Thorheiten, daß man aufhoret, thoricht und lacherlich zu fenn, fo bald man erkennet, bag man es ift. 3ch erkenne nun meine Thorheit. Dieses bin ich schuldig, und vor al-Ien Ihnen, großmuthiger Damon! Ihre Bandlungen haben mich überzeugt, daß noch eine mahre Tugend in der Welt ift, und daß die Fehler, die ich ben andern fand, und die mein Mistrauen perurfachet, ihren meiften Grund in meiner verdorbenen Ginbildung hatten. 3ch erfenne, wie niederträchtig ich war. Ich schäme mich meiner Bandlungen, meiner Reben, meiner Gebanken. 3ch febe, was ein Mistrauischer in ber menschlichen Gefellschaft für eine unglückliche und haffenswürdige Rolle spielet; und wenn ich nicht hoffete, meine Thorheiten durch tugendhafte Sandlungen und durch eblere Bedanken ju erfegen, fo wurde ich in Bergweiflung gerathen. Diefe Art gu benten bin ich Ihnen schuldig.

#### Geronte.

Diefe Beichte war nicht unrecht, nur daß fie zu lang war. Was foll aus allem diefen herans kommen?

# Orgon.

Unterbrich ihn nicht, er hat mich gerührt, ich weine vor Freuden.

Damon.

Digitized by Google

# Damon.

Wie sehr erfrene ich mich, solche Gesinnungen ben Ihnen zu finden! Ich bin gemig für alles belohnt, was ich für Sie gethan habe. Ihre Lobeserhebungen aber sind Sie nicht mir, sondern Ihren großmuthigen Vater, schuldig.

# Lisette in Philippen.

Wie lange hat bein herr an dieser Predigt auswendig gelegnet?

## Timant.

3ch bitte Sie aber noch einmal, unterbrechen Sie mich nicht. Ich habe Ihnen diefes jum Voraus sagen muffen, um Ihnen zu zeigen, daß ich anfange, mich selbst fennen gu lernen. Die namliche Engend, die mein Distrauen gegen andere zu nichte macht, macht mich gegen mich felbst mistranisch, und bas mit allem Rechte. Go lange eingewurzelte Thorheiten, besonders, wenn fie ihren Grund jum Theil aus dem Temperamente baben, laffen fich nicht fo leicht auf einmal tilgen. große Verwegenheit, wenn man, ehe man angefangen hat, fich in einer Tugend feft ju fegen, ficher genug ift, um teinen Muckfall zu befurchten. 3ch weiß, daß ich noch ofters thoridet, noch ofters mistrauisch fenn werbe, und bitte Sie alle schon jum Voraus deswegen um Berzeihung. Erft nach langer Zeit und Muhe hoffe ich, gang verminftig zu werden, und ich will mich indeffen haupt-·fachlich huten, daß ich durch die Anfalle bes Mistrauens, die mich überfallen mochten, niemand unglücklich mache,

und memanden beschwerlich falle. Wie unglücklich würde eine Gemahlinn nicht ben mir senn, ehe ich diese Gemuchsart völlig überwinde! Je mehr ich sie liebte, desto heftiger würde ich sie qualen. Meine Liebe, meine Zärt-lichkeit selbsten, würde mich mistrauisch machen, und meine völlige Besserung hindern. Wenn ich einem Hauswesen vollige Besserung hindern. Wenn ich einem Hauswesen vorstehen sollte: so würde ich meine Bediente qualen, und allen denen, mit denen ich umgehen mußte, beschwerslich sallen. Die Sorge, die es erforderte, würde mich vielleicht zu einem Rückfalle bringen. Bendes würde mich winglücklich machen, und der Tugend widerstehen. Sagen Sie nun, kann ich Elimenens Hand annehmen? Kann ich die Verwaltung meines väterlichen Gutes über mich nehmen.

Geronte.

Do, ho, was foll das heißen?

# Orgon.

Ich beschwore bich barum, sage ihm nichte! O mein Sohn, lag bich umarmen! Wie gludlich bin ich nicht!

#### Damon.

Ich weiß nicht, was ich sagen soll?

Climene in eiferten

Ich fange an, zu hoffen.

# Lisette in Philippen.

Dein herr fangt endlich wirklich an, verminftig zu werden.

Philipp.

Digitized by GOOGLE

#### Philipp.

Es ift auch Zeit; er ift bald drenßig Jahre alt.

#### Timant.

Belde Befferung wurde es fenn, wenn ich ftatt mistrauifch zu bleiben, unebelmuthig und undanfbar murde? Wenn ich meinem Freunde feine Geliebte, meinem Bater feine Guter entzoge? Wenn ich Sie ungludlich machte, vortrefliche Elimene? Wenn ich mich in ben Stand fente, Gie auf bas neue zu beleidigen, Gie, Die alle an meiner Befferung, an meinem Glucte, Schuld find? Muthen Sie mir es nicht zu, gnabiger herr Bater! herr Geronte, wenn Sie jemals einige Gewogenheit für mich gehabt haben: fo fenn Gie mit dem, was ich jebo unternehme, Bufrieden. (Er ulmmt Elimenen bep ber Band.) Ihr gnabiger Berr Bater hatte mir Ihre Band juge-Dacht, portrefliche Climene! Erlauben Gie, daß ich Gie einige Augenblicke nehme, um Gie in beffere Bande gu iberliefern! (ju Damon) Treten Gie naber, liebster Freund! Empfangen Sie Climenen von meinen Sanben! Sie find Ihrer werth; Sie machen mich glucklich, da Gie mich tugendhaft machen. Wie froh bin ich nicht, daß ich Sie wiederum glucklich machen fann!

#### Geronte.

Mun, es ist ordentlich, als wenn diese benden den Ball mit meiner Tochter spielten: keiner will sie haben; einer schiebt sie dem andern zu. Will man mich zum Marren haben?

Timant.

igitized by Google

#### Timant.

Ich beschwöre Sie darum! Erlauben Sie mir, Climenen meinem Freunde abzutreten. Sie wollten Sie ihm ja vorhin geben. Zu Ihnen, mein gnädiger Herr Waster, will ich, wenn Sie es erlauben wollen, auf Ihr Landgut ziehen. Dort will ich mich immer besser kennenzu lernen, und mich durch die Westweisheit und die Eusgend zu bessern suchen. Die Ausübung meiner kindlichen Pflicht und die Besserung meines Herzens, sell meine vorzuehmste Beschäftigung senn. Sie erlauben mir es?

#### Orgon.

O mein Sohn! O gludlicher Tag! Solche Frende zu erleben, hatte ich die Hofnung nicht mehr. Ich bin mit allem zufrieden. Wie werth bist du meiner Liebe! Wie wohl ersezest du mir durch die Freude dieses Augenblickes alle Sorgen, die du mir gemacht hast! — Und Sie, mein liebster Damon, auch Sie werden nun gludlich senn. Wie froh bin ich nicht! Sen nur auch zufrieden, mein lieber Geronte! Mein Sohn thut nichts, als seine Schuldigkeit; und Damons Tugend ist Elimenens werth.

#### Geronte.

Je min, ich bin auch zufrieden, wenn alles zufrieden ift. Bas fagen Sie, Damon?

#### Damon.

Ich betvundere meinen vortrestichen Freund; mit Thranen von Dankbarkeit und Freude umarme ich Ihn. Ich dauke

Digitized by Google

danke Ihnen auf dem Knie für Ihre Einwilligung; und Sie, Climene?

#### . Climene.

Sie fragen mich, Damon, und Sie kennen mein Berg! (Sie giebt ihm ihre Dand.)

#### Geronte.

Nun, Timant hat wirklich recht klug gethan. Ich bin ihm noch einmal so gut, nun da er klug geworden ist. Mun wollen wir geschwind zum Notarius hinlausen. (Er vinnt den Orgon bep der dand.) Komm, ich will dich sühren. Damon, sühren Sie Ihre Braut! Komm, meine Tochter, es reuet sonst den Brautigant wieder, und er giebt dich dem andern. Kommen Sie, Timant!

(Er läuft ab nad schleppet ben Orgon mit fich. Damon und Elimene folgen.)

#### Lifette.

Philipp, wollen wir auch mit hinauf gehen?

#### Philipp.

Ich verstehe dich schon, du lose Kleine! Je min ja! Da mein herr narrisch war, war ich flug. Mun, da er flug geworden ist, mochte ich narrisch genug werden, dich zu heurathen. Geh voran, ich will Ihn um Erlaubnis bitten.

#### Lifette.

Und ich will meinem Fraulein Glud wunschen.

(Cit geht ab.)

Timant,

Timant, der unterdeffen in Bedeuten finnd, jum Philipp-

Ben allem dem glaube ich noch, Sie hatten meinen Entschluß zum Voraus gesehen, und Sie haben mich mit allen Ihren Lobeserhebungen zum Besten.

Ende des fünften und letten Aufzuges.



Codrus.

Digitized by Google

# Codrus.

Trauerspiel in fünf Aufzügen.

Codrus pro patria non timidus mori.

mor ar.

## Personen

Cobrus, König von Athen.

Artander, König der Dorier.

Elifinde, Prinzeffin vom Geblute des Thefeus.

Medon, ihr Sohn.

Philaide, Pringessinn vom Geblute des Thefeus.

Mileus, Wertrauter des Codrus.

-Cleanth

Vertraute Artanders.

Lycas

Sefolge von Atheniensern und Doriern.

Der Schauplat ift in Athen im Pallafte bes Cobrus.



# **CODTUS.**Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.

Erster Aufzug. Erster Auftritt. Elisinde, Philaide.

Elisinde.

So wird dein zärelich Herz der Thränen niemals mide?

Qualt dich ein ew'ger Gram, betrübte Philaide!

Ich ehre beinen Schmerz; boch folg ihm nicht zu sehr: Die Klagen sind umsonst; und Medon ist nicht mehr. Die Gotter wollen nicht der Schwermuth Wunsch verstatten; Kein Geist entreißet sich dem blassen Neich der Schatten. Dein herz ist allzugroß, zu zärtlich, zu getreu! Der Tugend Uebermaß ist nie von Fehlern fren. Du bist es nicht allein, die Gluck und Ruh verlohren; Zum Schwerz und zur Geduld sind Sterbliche gebohren. But uns ist alles Nacht, für sie dort alles Licht;

Und

Und standhaft leiden ist der Menschheit größte Pflicht. Doch jest, jest ist es Zeit, den Göttern bloß zu hanken. Das teben hat sein Ziel; der Schmerz hat seine Schranken. Ja, Götter! ob ihr gleich mir Ruh und Gluck entwandt, Euch dank ich; eure Macht erhält mein Vaterland: Und du, du traurest noch, die Braut des Codrus weinet! Der Zag ist dir betrübt, der allen frohlich scheinet! Du senszest, da man uns den Frieden wieder giebt! Dein Vaterland ist froh; und du bist noch betrübt!

Grausame, tabelst du den Schmerz, den ich empfinde! Du kainnst mich trosten, du? Bedenkt wohl Elisinde, Wen ich beklagen muß? Dein Eiser geht zu weit, Und deine Zugend ist nur Unempfindlichkeit. Zu welcher Freude soll der Friede mich verbinden? Der Friede — Nein! — Mein Herz kann keinen Frieden sinden.

Das Grab, in dem dein Sohn nunmehr versenket ist, Dieß ists, was meinen Wunsch und Frieden in sich schließt. O Medon, du zuerst hast dieses Berz besessen! Dich, liebster Medon, dich sollt ich nunmehr vergessen? Stöhrt kein gerechter Zorn dich in der Gräber Ruh? Ach, deine Mutter selbst ermahnet mich hierzu!

Erneure nicht in mir die kaum gedampften Triebe, O Freundinn! Die Natur ist stärker, als die Liebe. Ich rufe nur umsonst Much und Vernunft zurück:. Mein Geist ist ungebeugt; mein herz weicht dem Geschick. Ich will von der Vernunft Geduld und Trost entlehnen;

Doch Gram und Zärtlichkeit siegt noch in meinen Thränen-Da die gequalte Bruft von Schmerzen überfließt: Glanbft du noch, daß mein Berg des Medons Tob vergißt? Deohn, wenn wird es mir der Gotter Macht vergonnen, Dich an des Lethe Strand einst wieder febn gu konnen? D Sohn, wenn ich ben bir ber erften Jugend Zeit Dem Theseus gleichen fab mit fruber Tapferteit, D wie verlohr mein Geift fich in ertraumten Bilbern, Und wußte fich vergmigt die Zukunft abzuschildern! 3ch glaubte, dich zu sehn, von Buth und Kampf erhitt, Mit eblem Stanb beftreut, mit Beldenblut befprütt; Mit Baffen, die bein Arm ben Feinden abgenommen, Aus einer blut'gen Schlacht mit Sieg juructe tommen. Dir fauchtte das von dir geschütte Baterland. Dich sang ber Jungfraun Chor, bas Kranze für bich wand; Entgegen flog ich dir und nahm mit froben Sanden Den helm von beinem haupt, bas Schwerdt von beinen. Lenben.

3ch fat mit stillem Stolz die andern Mutter an, Weil sonst kein Jungling war, der that, was du gethan. Doch ach! mein Traum entfloh, bu ftarbft, 'michte blieb wride:

Auf einmal fiel ber Bau von meinem fünft'gen Glücke. Ift bieß des Alters Troft? Ift bieß ber Gorgen Lohn, Auf den ich fonft gehoft? O Medon, o mein Sohn!

#### Philaide.

Du weinft! ich finde nun in dir die Mutter wieder. Gram und Empfindung schlage die wilde Grofimuth nieber. Romm, lag uns bem Geprang ber ftolgen Welt emegehn, Dec Der Welt, in welcher wir den Medon nicht mehr sehn. Komm, laß uns unsern Schmerz und unser Gluck vereinen, In eine Wuste ziehn und mit einander weinen; Wo die Natur mit uns um unsern Medon klagt, Wohin kein kühner Schritt sich uns zu stöhren wagt. Dort wollen wir uns ganz in unsern Schmerz versenken, Nichts sprechen, als von ihm, von ihm alleine denken; Wis wir im sillen Ernst des Lebens Rest durchweint, Lind ein erwünschtes Grab uns alle dren vereint.

#### Elifinde.

So bift du ftark genug, nach deinem Tod zu streben, Won Gram und Schmerz besiegt? Sen stark genug, zuleben! Die Kleinmuth wunscht den Tod; er endet ihre Pein: Im Ungluck leben kann die Tugend nur allein. Du siehst, ich bin noch stets die Mutter voller Liebe. Mein Schmerz ist ohne Ziel; doch folgen alle Triebe Der Tugend größern Macht, die alles überwand. Wir leben nicht für uns, nein, sür das Baterland. Du bist des Theseus Blut; din mußt den Thron besteigen, Und, liebst du meinen Sohn, dich seiner würdig zeigen. Du liebtest ihn, er dich, ich willigte darein; Mur Codrus oder er konnt deiner würdig senn:

Und Codrus, weil sein Muth das Baterland regieret. Doch, als der Nath Athens, noch eh der Krieg entbrannt, Den jungen Medon schon nach Theben hingesandt: So siel er, Götter ach! ihr habt es so beschlossen — Er siel; von Mördern ward sein edles Blut vergossen.

Det Coorle

Das Schickfal, bas uns ftets ju Rlagen Anlaß gab, Beftimmte dir den Thron, und ihm bas fruhe Brak.

#### Philaide.

O warum hat das Gluck, das über uns ergrimmet, Micht mir das fruhe Grab und ihm den Thron bestimmet!

#### Elisinde.

So war der Götter Schluß! du kennst mein järtlich herz, Du sahest meinen Gram, du sühltest meinen Schnerz. Ach! er war stark genug, das Leben mir zu rauben, Doch überlebt ich ihn. Kaum kann iche selber glauben. Es liebt dich Codrus jeht, er fordert deine Hand. Dein Vater, als er starb, befahl uns dieses Band. Und heute, da sich mun der blut ge Krieg gestillet, In dem die Dorier Athen mit Sorg erfüllet, Heut soll dieß heil ge Fest von dir vollzogen senn. Gehorche deiner Pslicht, verbirg ihm deine Pein. Glaubst du, daß, wenn mein Sohn, wenn Medon anch noch lebte,

Daß seine Zartlichkeit der Tugend widerstrebte? Sein König liebet dich; er ist ein Unterthan, Obgleich von Theseus Stamm. Wer nicht gehorchen kann, Ift nicht zu herrschen werth. Er wurde willig sliehen, Und dich dem Codrus nicht, dir keinen Thron entziehen. Des Codrus hoher Geist, der Volf und Staat erhalt, In groß für seinen Stand, zu groß für unstre Welt, Macht ihn der Liebe werth. Wie kannst du dich betrüben? Wer nicht die Tugend haßt, muß unsern Kömig lieben.

#### Philaide.

Er ist der Chrfurcht werth, mehr als der Zärtlichkeit; Für ihn zu sterben, sind Athen und ich bereit. Doch ach! verzeih es mir, ich kann sür ihn nicht leben.: Und wär ich auch bereit, ihm meine Hand zu geben; Was hilft ihm meine Hand, wenn sters mein Herz betrübt Mur nach dem Tode seufzt, und nur den Medon liebt?

#### Clifine.

Menn nicht mit biefem Leib der Beiff im Manch vert

Wenn Medons Ueberrest im Grabe noch empfindet, So glaub, du stöhrest ihn durch Klagen in der Rus. Er seufzet, hör ihn an; sein Schatten ruft dir zu, Die Psiicht des Unterthans und deines Vaters Willen Und aller. Götter Schluß jest standhaft zu erfüslen. Laß mich des Theseus Stamm auf unserm Throne sehn; O Freundun! nur durch dich, durch dich nur kann's geschehn:

Da ferne Grifte jest mit oben Finsternissen, Dich, hofnung von Athen, dich liebster Sohn, umschließen,

Dich, Medon! letter Rest von Theseus edlem Blut. Der Himmel gonnte nicht der Erde deinen Muth Und nahm dich freudig an. Sieh vom Olympus nieder, Und tröste dieses Herz, das du geliebet, wieder. Sie sey des Codrus Gluck; du billigst dieses Band; Ich weiß, auch nach dem Tob liebst du dein Vaterland.

Philaide.

Digitized by Google

#### Philaide.

Du beischft es, harter Schluß! - - Mein Berg mag , sich emporen :

Ich will zum Codrus gehn und ihm die Treue schworen. Die Pflicht, das Baterland, du heifchft es; ich bin fein; Ich geb ihm meine Hand — — bas Herz ist nicht mehr mein.

Ach Medon! - Doch wer fommt? - ber Romig - Laf mich flieben, Und seinem Blicke noch die lette Thran' entziehen.

## Zwenter Auftritt. Codrus, Mileus, Elifinde.

#### Codrus.

Du scheineft mir bestürzt, und Philaide flicht; Sie weicht erschrocken aus, da sie mich kommen sieht. Sprich, warum flieht fie mich? Kann sie mein Anblick. fcbrecken?

Sprich, welches Unglid foll mir ihre Flucht entdeden? Bie granfam ift mein Stand, wie fchwer der Krone Prache, Benn fie Bertraulichfeit und Frambichaft fouchtern macht, Wenn Philaide fich aus Zwang mit mir verbindet, Und nicht ihr Glud jugleich in meinem Glude findet! Prinzessinn! sabst du nicht ihr Auge voller Babren, Ils fie von hinnen floh, mich ihren Kummer lehren? Sollt meine Zartlichkeit der Urfprung ihrer Pein, Und unfer funft'ges Band ber Schmerzen Urfach fenn? Prinzessiun, eil ihr nach and laß dit offenbaren, Was

١

Was ihre Seele qualt, dann laß es mich erfahren: Bielleicht entreiß ich sie dem Kummer, der sie qualt. Ich liebe sie: doch wenn die Segenliebe fehlt; So ist mein Herz zu groß, sie langer zu betrüben, Und sie zu meiner Qual und ihrer Pein zu lieben. Ich liebe sie: doch wenn, vom fremden Trieb gestöhrt, Ihr Herz gefesselt ist und andre Flammen nahrt! So werd ich zwar mit Schmerz, doch standhaft, sie verlieren,

Und fie mit heitrer Stirn zu dem Geliebten führen. Die Liebe zwinget mich zu keiner Eprannen; Und ba, wo Codrus herrscht, find alle Herzen fren.

#### Elifinbe.

Und wer kann ungeruhrt von beiner Großmuth hören? Wer kann dich schn, o herr! und muß dich nicht verehren? Wie schön, wie selten ist die Tugend auf dem Thron! Der Philaide herz sen deiner Großmuth kohn! Ich eil ihr nachzugehn; sie wird mit heitern Wangen, Von Schmerz und Thranen fren, dich bald als Braut empfangen.

## Dritter Auftritt. Codrus, Nileus.

#### Mileus.

Mur der verschämte Trieb, der sanfte Jugend ziert, Beift Philaiden fliehn, die doch dein Werth gerührt. Herr! laß von deiner Stirn den Kummer fich zerstreuen, Um diesen heitern Tag den Frenden ganz zu weihen.

Cobrus.

#### Codrus.

Ich liebe fie, du weists; wer liebt, ift alleit schwach, Und mein gerührtes Herz flieht Philaiden nach. Doch glücklich war ich noch, entstünden meine Schmerzen Bon Zartlichkeit allein; — — jedoch in diesem Herzen Tobt noch ein anderer mir unbekannter Gram, Der mit verborgner Furcht mir Ruh und Hofmung nahm. Sinds Ahndungen? Ists Wahn? Verschwiegne Zähren fließen,

Ich sind umsonft mein Berg bem Rummer zu verschließen? Die Schwermuth lispelt mir nur Schrecken in das Ohr. Mein, etwas Großes sicht Athen und mir bevor:
Ich fürcht es und mit Recht. — O laßt doch euren Willen, Beherrscher unstrer Welt! sich deutlicher enthüllen.
Soll diefer große Lag der Ahndung Ausgang sehn,
Ihr Götter, wenn ihr zurat, straft mich und schüst Athen!

#### Mileus.

Wie, herr! Du, den Athen sich immer gleich erblickte, Den keiner Schwermuth Macht tiefsinnig unterdrückte, Bist du wohl Codrus noch? Rein Unfall scheint uns nah; Und der erzittert nun, den ich nie zittern sah!

#### Codrus.

Mileus glaube nicht, daß eitle Furcht mich ruhre, Und daß mich nur ein Bild der Phantasen versühre. Ich weiß, ein kleiner Geist ist allzelt unruhvoll, Woll his und Ungeduld; stolz, wenn er zittern soll, Und furchtsam ohne Noth. Ein Weiser bleibt gelassen; Er trägt sein günstigs Glud, kann sich in Ungluck sassen;

Digitized by Google

Bu sicher ist er mie; doch niemals hofnungslos: Er bleibt fich felber gleich, und burch fich felber groß. 3d weiß es, und du fabst mich nie schwermuthig gittern; Doch jest will fich in mir die gange Welt erschüttern. Die Menfchen find ein Spiel von unbefannter Macht! Doch immer schrecket mich bas Bild ber letten Nacht. Es folief Athen, es folief der Menfchen nuiber Rummer, Ich felber fag verfenft in rubig leichtem Schlummer, Als mich ein Traum erfcbreckt. 3ch fab, ich fab Athen, Won Barbarn gang erfullt, in wilden Flammen ftehn. 3ch fah die Junglinge verirrt auf oden Strafen War Furcht zerftreut entfliehn, binfinken und erblaffen. Der Pallas Tempel war erzurnter Flammen Raub, Ich fab hier den Pallaft bedeckt von Schutt und Stant. Den Sangling fab ich bier, erwurgt von wilden Sanden, Den unschuldsvollen Blid jum himmel fterbend wenden. Der Jungfraun heilig Bolf, der Priesterinnen Schaar Lief mit entblofter Bruft und mit zerftreutem haar; Sie suchten sich umsonft ber Morbsucht zu verhehlen, Und feufgend und erzurnt entflohn die reinen Seelen. Die Greife fah ich bort von Wehr und Rraft beraubt, Und bin im blut'gen Staub fant ihr ehrwurd'ges Baupt, Erstaunend fab ich es; ich fab die Mauern finten; 3ch fah die Pallas felbst mir aus den Flammen winken; Ich stürzte mich beherzt in ihres Tempels Brand; Die Gottinn jog mich bin, und nahm mich ben ber Sand. Der Flammen Glang vergieng, da fcnell vor meinem Blicke Mein Traum entflob; nur blieb fein Schreden mir zurucke.

Digitized by Google

#### Mileus.

O Pallas, wende du des Schreckens Ahndung ab! Epdrus.

Ift Arbas noch nicht hier, dem ich Befehle gab, Den Gotterfpruch Apolls in Delphos zu befragen? Schon lang erwart ich ihn.

#### Mileus.

Artander ist geschlagen; Und Doris, das munnehr den Frieden selbst verlangt, Läßt alle Wege fren. Doch daß er angelangt, Ist keinem noch bewußt.

#### Codrus.

Wo muß er doch verziehen? Es kann vielleicht die Nacht der Ungewißheit fliehen, Die meine Seele qualt. Es wird Athen vielleicht Durch diesen Gotterspruch sein Schickfal angezeigt.

#### Mileus.

Athen hat nicht mehr Necht, die Dorier zu scheuen, Und unser letzter Sieg sollt alle Furcht zerstreuen. Artander selber wünscht, hier friedlich dich zu sehn; Und alles scheint bereit, das Bundniß einzugehn.

#### Codrus.

Ja, heute soll ich noch an diesem Ort ihn sprechen! Ein König ist zu groß, um seine Treu zu brechen. Ich surchte nichts von ihm, und strafe den Verdacht, Der ohne, daß ichs will, mich öfters zweiseln macht. Verdacht ist für die Furcht, und Argwohn sur Tyrannen: Ich suche dieses Bild aus meiner Vrust zu bannen.

Doc

Doch, hat fich dir der Held noch nicht bekannt gemacht, Wor dessen Zapferkeit erst in der letten Schlacht Der Dorier entfloh?

#### Mileus.

Dren Tage sind vergangen; Moch hört man nichts von ihm. Artander war gefangen; Der Lohn war schon bereit für seine Tyrannen. Doch, wie man mir gesagt, ließ dieser Held ihn fren. Mehr weiß ich nicht.

#### Ein Solbat.

Berzeih, wenn meine Pflicht dich ftoret; Es ift ein Fremder hier, der dich zu sehn begehret.

#### Cobrus.

O, war er es boch felbst! Er komme! Belchen Lohn Bestimmt ihm wohl Athen?

## Bierter Auftritt. Codrus, Mileus, Medon.

#### Codrus.

Ists Elifindens Sohn?

Berfichret mich kein Traum? hat dir ein Gott das Leben, Zum Schutz des Vaterlands, vielleicht zurück gegeben? Bist du es, Medon, du? Frügt mich mein Auge nicht? Medon.

Mein, es ift Medon felbst, er selbst, der mit dir spricht, Der Elisinde Sohn, der seinen König ehret, Den edle Freude nun erhadne Thranen lehret. Ich war bisher ein Spiel vom wandelbaren Gluck;

Mid

Mich bringt der Gotter Macht nun allzu spat zurück. Warum konnt Medon dich nicht in die Schlacht begleiten, Und für sein Vaterland und seinen König streiten? Warum war ich entfernt, und kam nicht früher an, Wo ich nichts als den Rest von Lorbern erndten kann?

#### Cobrus.

Den Göttern sen gedankt, die dich uns wieder geben! Sie selber sind besorgt für wahrer Helden Leben; Sie sinds, die dich dem Tod mit mächtger Hand entführt, Die deinen Arm gestärkt, und deinen Muth regiert. Die Proben, die du gabst von deinem edlen Muthe, Verkündigten den Rest von Theseus Heldenblute. Umarme mich, du warsts, du bist derselbe Held, Der in der letzten Schlacht Artanders Stolz gefällt!

#### Medon.

Bas ich gethan, ift nichts für Vaterland und Ronig, Für meinen Arm genug, und für mein Herz zu wenig.

#### Codrus.

Doch welcher Gottheit Macht giebt bich ber Welt gurud? Wir weinten langst um bich.

#### Medon.

Ein unverhoftes Glud' Entriß mich der Gefahr, und ließ mir dieses Leben, Es für mein Vaterland einst ebler aufzugeben. On weists, daß mich Athen, noch eh' der Krieg entbrannt, Mit wenigem Gefolg nach Theben hingesandt. Wir eilten muthig fort, und sorglos vor Gefahren; Schnell wurden wir umringt von feindlich startern Schaaren.

Mich ließen fie verwundt; die Meinen todt jurud. 3ch lag empfindungslos. Ein ungefähres Glud Erich hirten in ben Bald, wo mich der Feind gefunden. Mit mitleidsvoller Hand verbanden sie die Wunden. Ihr menschlich treuer Fleiß verlangerte ben Lauf Des matten Lebens noch; ich schloß die Augen auf. Da wandt ich meinen Blick zu ben gestirnten Soben, Um einen eblern Tod bie Gotter anzustehen. Sie horten mein Gebeth; ich murde fortgebracht, Und tam in Theben an in unbefannter Tracht. Dort fühlt ich, daß die Macht der Gotter mich regierte. Ich merkte, daß mein Glehn das Wolf von Theben ruhrte. Es jog ein muthges heer Bootier mit mir. Sie folgen mir; fie find in wenig Tagen bier. Ich tam bem Beer zuvor, begierig biefe Mauern Bald wiederum zu febn, die Debons Tod bedauern.

Ich kam dem Heer zuvor, begierig diese Mauern Bald wiederum zu sehn, die Medons Tod bedauern. Ich weiß nicht, welche Macht uns an dem Ort entzuckt, Wo wir das Licht der Welt zum erstenmal erblickt? Die tust muß süßer senn, die Sonne heitrer scheinen; Es lacht ein heller Grun aus den bekannten Haynen. Der, den Athen gebahr, stirbt freudig für Athen. Voll Freude muß ich hent das Fest des Friedens sehn: Ich sen'r es mit der Stadt, obschon bereit zum Kriege. Mehr ist ein Friede werth, als unzählbare Siege.

#### Codrus.

So denkt ein wahrer Held. Der Durst nach Ruhm und Blut

Erhift manch niedres Berg, ift Wildheit und nicht Muth. Die rauhe Tapferkeit, die nichts verehrt, als Waffen, Erlaubt Erlandt der Himmel bloß, die Sterblichen zu ftrafen. Der ist ein wahrer Held, der Bollern Ruhe schaft: Er ist mehr, als ein Jurst; denn er ist tugendhaft. Doch große Herzen sind die zärtlichsten — — Die Triebe Bon Elisindens Herz, die mutterliche Liebe Erwarten dich, ich geh, — Jedoch hier kömmt sie schon. Prinzessim, nahe dich, empfange deinen Sohn, Den Stolz Athens; er lebt; ergebt euch eurer Frende! Ich laß euch, send vergnügt und dankt dem Himmel bende.

## Fünfter Auftritt. Elifinde, Medon.

#### Elisinde.

Wo bin ich? Leb ich noch? O Medon! seh ich dich! Er ist es! Gotter! Ja! — Er ists — umarme mich! O Medon! O mein Sohn!

#### Medon.

Ihr Gotter! Elifinde! Sie finkt! Entreißt fie nicht, da ich fie wieder finde! Prinzesfin! Bin ich wohl so großer Liebe werth?

#### Elisinde.

Du bifts, du lebst! mein Sohn, mehr hab ich nie begehrt! Mun nehmt mein Leben hin, ihr Sotter! Meine Freude Ist für mein Berz zu groß, zu schnell nach meinem Leide. Ihr Sotter! die ihr mich und meinem Schmerz gesehn, Kaum hatt' ich es gewagt, euch darum anzustehn. Du lebest noch, mein Sohn!

v, Cron. I. Theil.

**M** 

Mebon.

#### Mebon.

Des Todes Finfternissen Die fich schon naberten, hat mich bas Gluck entriffen, Wielleicht dazu bestimmt, daß kunftig meine Sand Den Gottern bienen foll und unferm Baterland.

#### Elisinde.

Mein, durch welchen Weg bift du dem Tod entgangen? Won welchem macht'gen Gott hat Mebon Schutz empfangen?

Soon glaubte dich Athen ein Opfer fremder Buth. Die Deinen fand man todt. — bu bift von Theseus Blut; Durch Miederträchtigkeit erhieltst du nicht bein Leben!

#### Mebon.

Dein, Elisinde! Rein, bereit es bin ju geben, Entweihete dein Sohn den Ruhm der Ahnen nicht. Mein! — doch verzeih, daß dich die Sehnsucht unterbricht. Berzeih dem heftigsten und tugendhaftsten Triebe! Lebt Philaide noch? Denkt sie an meine Liebe? Wo ift sie? Ist sie todt? Ist fie mir ungetreu? 36 gittre! bein Geficht entfarbet fich hierben. Du schweigst — Entdecke mir, was ich zu fürchten habet Rif mich der Gotter Macht mir darum aus dem Grabe, Danit ein ärgrer Tod mich hier erwarten foll? Entbede mein Geschick! Mein Berg ift Schreckensvoll.

#### Elisinde.

Sie lebt. - Doch welcher Ort hielt bich bisher verborgen? Bedachteft du getreu die bir befohlnen Gorgen ? Ramft du nach Theben bin, und tommft allein gurud? Mebon.

Digitized by Google

#### Medon.

Ich kam nach Theben, ja — Warum schloß das Geschick Micht eher dieses Aug mit ew'gen Finsternissen?

Ach Elisinde! sprich, laß mich mein Schicksal wissen!
Es ruhre dich mein Schmerz; es ruhre dich dein Sohn!
Sie lebt, und liebt mich nicht! Ist dieß der Treue Lohn!
Sie liebet mich nicht mehr; dieß saget mir dein Schweigen,
Aus Mitleid saumst du dich, mein Ungluck anzuzeigen,
Wem opfert sie mich auf? Sprich!

## Elisinde,

Medon! haft du Muth. Medon.

Gott! welche Frage! — Sprich, wo meinvergofines Blut Es dir bezeugen sell, daß ich es nicht entweihe? Daß ich bein Sohn noch bin? Daß ich den Tod nicht schene? Wer ists, der meinem Ruhm verleumdrisch schaden kann?

#### Elisinde.

Ein großer Krieger ist nicht siets ein großer Mann. Aus Ruhmsicht oder Stolf kann man sein keben wagen; Mehr Muth gehört dazu, sein Unglud zu ertragen. Der wahre Muth bleibt oft am meisten unbekannt; Im herzen ist sein Sit und nicht in unfrer hand. Sprich, hast du Muth genug, mich ruhig anzuhören?

#### Medon.

3ch bin dazu bereit.

Elifinde.

Wer naht fich, uns ju ftoren?

Komm --

Eine

Cine Bache.
Philaide tommt, Prinzessinn !
Elisinde m Reden.

Bleibe hier !

3क लाँध

Medon.

Bie? Sie fommt? Sie felbft?

Elifinde.

Du folgest mir?

Erwart mich!

Medon.

Himmel wie? Go soll ich fie nicht seben!

Ihr Gotter! Beld Gefdid? - -

Elisinde.

Jest kann es nicht geschehen.

Bleib hier 1

Mebon.

So fann mein Schmerz --

Elisinde.

Ist dieses Medous Muth?

Medon. .

Werzeihe, Graufame, betrogner Liebe Wuth; Ich fenne mich nicht mehr. Der Schmerz, den ich em-

pfinde — —

Elisinde.

Bist du wohl Medon noch? Bin ich noch Elisinde? Gist mein Befehl ben dir? Hast du dein vor'ges Herz? Gehorche! bleib zurück! (Wie rührt mich nicht seine Schmerz!)

(Sie geht M.)

Medon

#### Mebon allein.

So kann ber Menschen Glud nur Augenblide danern! Ihr Gotter diefes Orts! Ihr vaterlichen Mauern! Wie freudig war ich nicht, als ich euch wieder sab! Und meiner Freude war der ftartste Schmerz so nah! Warum erhielt bas Gluck mein ungluchfelig Leben? 3ch hatt es in der Schlacht vergnigter aufgegeben. Der Ungewißheit Stand ift allzu- fcbreckensvoll! Entdeckt mir wenigstens, was ich beflagen foll! Ihr Gotter! tubrt euch nicht der gartlichfte der Triebe? Dehmt Ruhm und Glude bin, verschont nur meine liebe

## 3menter Aufzug. Erster Auftritt.

Elisinde, Medon.

#### · Elisinde.

Dun kennst du dein Geschick! Du dauerst mich! Allein Bemundene mit die G Bewundert will ein Held und nicht bedauert fenn, Wenn ihn ein Ungluck trift. Die kann er unterliegen. Er fühlet feinen Schmerz; boch tann er ihn besiegen. Gehorche beiner Pflicht. Es freut fich gang Athen, Des Thefeus. wurd'ges Blut auf unferm Thron ju febn. Du weißt, ich liebe bich, ich liebe Philaiden. Sie war fur bich bestimmt; bas Gluck hat euch geschieben. Behorche bem Befchick. Es ruhrt mich beine Pein: Rein Sieg tann ohne Streit und ohne Schmerzen fenn.

Der Engend Bahn ift voll von Arbeit und Beschwerden: Du bist ein Unterthan; sen werth, ein Fürst zu werden. Lern bich beherrschen!

#### Medon.

D! wie schwer ift diese Pflicht! Awar fampfen fann mein Berg: boch fiegen fann es nicht. Mur ben den Gottern fieht der Menfchen Glucf und Leben! Sie haben ihre Macht ben Ronigen gegeben; Die berrichen über uns. Der Menschen Luft und Schmers Steht oft in ihrer Macht; boch niemals unfer Berg. Mur dieß wird stets regiert von unbekanntem Triebe. Rein Ronig und fein Gott herrscht über unfre Liebe. Mein Leben geb ich gern file meinen König bin; Da weißt, ob ich bisher ihm tren gewesen bin! Doch meine Liebe werd ich nie besiegen konnen; Es fann mich teln Gefchick von Philaiden trennen. Werzeih, bedaure selbst ben unglucksvollen Sohn! Liebt Philaide mich, fo schatt fie feinen Thron, Und wird vergmigt mit mir, um mir getreu zu bleiben Elisinde.

Auch niederträchtig senn, und sich durch Wahn betäuben; Der Tugend Zuruf flichn, der Tugend, die uns lehrt, Der Liebe widerstehn, wenn sie die Pflichten stort? Will Medon, will ein Held, den hundert Siege zieren, Die Herrschaft über sich, den schönsten Sieg, verlieren? Durch Philaidens Pflicht wird dir ihr Herz entwandt. Ihr Vater, als er starb, befahl ihr diese Band. Du willst, sie soll gleich dir der Tugend widerstreben, And suchst dein Unglud noch dem Himmel Schuld zu geben.

Bielleicht ist sie so schwach, daß sie sich dir ergiebt, Und mit dir fliehen will! Sie ist ein Weib, und liebt. On solltest stärker senn und durch dein Benspiel zeigen, Rein Unglück könn ein Herz, das edel denket, beugen, Om solltest standhaft senn. Die Liebe tadl' ich nicht; Sie herrsche, wo sie will, doch weiche sie der Pflicht! Ermuntre dich, mein Sohn! Schlag nicht die Hofnung nieder,

Dir wir von dir gefaßt: sen endlich Medon wieder. Vermunft und Weisheit stillt der Leidenschaften Krieg, Und selbst der Tugend Schmerz verschöuert ihren Sieg. Webon.

Mein Herz ist alzu schwach für deine strengen Lehren. Mein Unrecht fühl ich zwar; doch nur die Pein zu mehren. Ihr Götter! lenket mich, mein Unglück kömmt von euch; Mein ungewisses Herz verzagt ben diesem Streich! Ihr könnt mir zwar den Muth, sie zu verlieren, geben, Jedoch nicht Muth genug, nach dem Verlust zu leben. Mein allzu zärtlich Herz hat hierzu keine Kraft; Mein Tod wird mich befrenn!

## Elisinde.

Stirb! und sen tugendhaft! Dieß ift des Lebens Zweck. Erkenne meine Liebe, Und meine Zärtlichkeit aus eben diesem Triebe, Der dir nun grausam scheint. Mein mutterliches herz Seufzt heimlich, wenn du weinst, und fühlet deinen Schmerz.

Ich leide mehr, als du! Wie gern wollt ich mein Leben, Dich glucklicher zu sehn, dem Himmel wieder geben!

M 4 Doch,

Doch, wenn die Tugertd spricht, so schweigt mein Kummer still;

Ich kann dich fterben fehn, wenn es die Engend will. Ein edler Tod ift mehr, als ein entweihtes leben: Doch wahre Tugend muß der Schwermuth widerstreben. Sen muthig! Rleinmuth nur verzaget ben der Pein. Bu was entschließst du dich? Sprich!

#### Mebon.

Deiner werth zu senn. Ich welcher Geist, der jedes Wort belebet, Mein Berg mit neuem Stolz ben beiner Ned erhebet! Der Gottheit Stimme gleich, dringt nun dein mächtges

Durch mein bestürztes Herz und weckt die Tugend dort, Ich sühl ein edles Feur in meinem Busen glühen, Ich will Athen, mich selbst und Philaiden sliehen. Sie lieben werd ich stets, doch traurig und allein, Fern von Athen und ihr. Sie soll des Codrus seyn. Ich willige darein; ich slieh! Für meinen König Und für mein Vaterland ist noch mein Leben wenig, Ich geb es willig hin.

#### Elifinde.

Sich, Thefeus, seinen Muth! Er ist der Muhm Athens, mein Stolz, dein wurdges Blut! Umarme mich, mein Sohn! Mich schmerzt, dich zu entfernen!

Jedoch du follst von mir bem Glud entsagen lernen, Das man am höchsten schatt. Sen gludlich, fern von mir! Debon.

#### Mebon.

Ein lettes einz'ges Glud erbitt ich noch von bir! Doch einmal führe mich zur traur'gen Philaide, Und wenn dereinft mein Geift, beständiger Schmerzen mube,

Bielleicht in kurzer Zeit befrent den Leib verläßt, Dann bring ihr mitleidsvoll des Medons traur'gen Reft, Die Asche weinend hin, und wehre nicht den Thränen, Die sie vielleicht vergießt, den Schatten zu versöhnen. Noch eh der Zag verstreicht, will ich von hier schon gehn. Laß mich zum lestemmal noch Philaiden sehn, Das leste Lebewohl aus ihrem Munde pheen.

#### Elisinde.

Bird deine Schwachheit nicht den edlen Borsat storen? Bist du wohl start genug, den Abschied auszustehn? Borhin verboth ich dir, sie noch einmal zu sehn; Ich scheute deinen Schmerz. Sie weiß von deinem Leben; Sie weint, doch sie kann nicht der Schickung widerstreben. Nun ist sie Codrus Braut. Allhier erwart ich sie! Du weinest! Sen mein Sohn! Schon naht sie sich. Entslieh,

Wenn die die Starke fehlt! Jest nußt du ftandhaft scheinen.

#### Medon.

Mein Schmerz ift allzu groß, um jeso noch zu weinen. D Tugend, mach mein Berz ben diesem Anblid sest! Berzeih, o Baterland! der Schwachheit letten Rest; Berzeihe, wenn dieß Herz nun doppelt schneller schläget, Wenn sich ein eitler Munsch in stillen Scussern reget, Werhute

Berhute wenigstens, daß, wenn mein Berg fich zwingt, Der Schwachheit Bahre nicht aus meinen Augen bringt. Ich wurde fie ja felbst durch meinen Schmerz betrüben. 3d bin nicht schwach genug, mein Gluck in ihr zu lieben! Ihr eignes Glud allein war meiner Bunfche Biel. Mein Leben acht ich nicht, und ihres ift mir viel.

Elifinde.

Dich rührt bein ebler Duth. 3ch fühle selbst bein Leiden; Ich weine jest zugleich aus Schmerzen und aus Freuden.

## 3menter Auftritt. Philaide, Elifinde, Medon.

Philaide.

D Mebon, seh ich bich! Bift bu es? Bringt bas Gluck Den Selben, den mein Berg beständig liebt, gurud? Beglückter Augenblick! ob icon vermengt mit Schmerzen! Dein Angedenken riß kein Bufall aus dem Bergen. Die Welt schien mir betrübt, weil meine Furcht geglaubt, Daß dich der Gotter Zorn ihr fcon fo fchnell geraubt. Du lebst! Ein Irrthum nur ließ bich als todt beweinen! Won nun an feh' ich erft die Sonne wieder fcheinen; Won nun an feb ich erft ben Frubling wieder blub'n: Mein Medon nur allein schmickt und verschönert ibn. Wie viel — du weist es mohl — (ju Gliffinden) wie viel hab ich gelitten?

Selbst Elifinde hat den Schmerz umsonft bestritten! (18 Mebon. )

430 Culme.) Saft du es ibm gesagt? - Jedoch bu rebeft niát. Dn

Du weinft. Ein finftrer Gram entftellet bein Geficht. Ihr Gotter! Ach! Er staunt! Er scheut mich zu empfangen, Und langfam rollen ihm die Thranen von den Wangen.

#### Medon.

Bie gludlich bin ich nicht, dich noch einmaf zu febn! Du liebst mich! dieß ift grug, vergnigt jum Tod zu gehre. Des himmels Schluß befiehlt, daß wir uns wieder fcheiden; Doch große Bergen find bestimmt, um hier gu leiden. Der Menschheit größtes Glud ift tugendhaft ju fenn; Und eben diefes Glud wird oft ju unfrer Pein. Alcid und Philoctet, und felbsten Thefens maren Stets ferend, unbegflicht, verwirfelt in Gefahren; Doch ftatt des niedern Glucks erwartete ber Lohn, Der wahrer Tugend folgt, auf dem Olymp fie schon. Auch wir, wir find bestimmt, auf diefer Bahn zu geben, Durch unfrer liebe Schmerz die Lugend zu erhoben. In einer beffern Welt will ich bich wieder febn. Die Zugend helfe bir den Abschied überftehn; Ich folge meiner Pflicht: nie wirft du mich erblicken. Ein fremdes Erdreich wird des Medons Afche druden, Du bift des Codrus nun, und er ift beiner werth, Doch, wenn dich bas Gefchick ju feiner Braut erklart. Benn goldner Kronen Pracht die fcone Stirne gieret, Benn dich der Glang umftrahlt, der Frirften oft verführet, Benn, pracht'ger Unruh voll, die Frende bich umgiebt: Wergiff, vergif nicht gang, daß Medon dich geliebt. Sprich, Medon liebte mich mehr, als fein eignes Leben: Bur Baterland und Pflicht hat er mich hingegeben; Rein Jungling lebt, berihm an Lieb und Schmerzen gleicht. Ruh Ruh sanft, Ungludlicher! die Erde sen dir leicht! Ruh sanft, Ungludlicher! Zum Lohn für deine Treue, Mimm diese Thranen hin, die ich der Schwermuth weihe.

#### Philaide.

Was fagst du? Bift auch du so grausam, als das Glud? Du willst, du kannst mich fliehn? Grausamer, denk zurud An unser vor'ges Glud, an das, was du geschworen! Go lebst du, Medon, ach! und bist für mich versoren! Go bist du nicht mehr mein; und ich, ich lebe noch? Du liebst mich, wie du sagst; und du verläßst mich doch? Liebst du mich in der Chat, so kann uns nichts mehr tremmen. Die, die für dich gelebt, wird mit dir sterben konnen.

#### Medon. .

Ich bleiben? Sollt ich dich in fremden Armen sehn? Könnt ich der Eifersucht noch länger widerstehn? Rein Mittel bleibet mir, als dieß, mich zu entfernen. Da uns der himmel trennt, sollst du mich kennen lernen. Micht höher schäß ich dich, als Tugend, Ehr und Pslicht; Jedoch so hoch, als dich, schäß ich mein Leben nicht. Die Tugend heißt mich fliehn,

#### Philaide.

Und mich, mich heißt sie sterben. Ich kann der Gotter Hulf und Mitleid nicht erwerben. Du fliehst mich, Medon, du! Nichts bleibt mir mehr zuruck. Ist nun dein Zorn erschöpft, tyrannisches Geschick! Entreiße diesen Geist, der längst zu seufzen mude, Bald der verhaßten Welt! du siegest — —

(Ste fintt Elifinden in ble Arme.)

Medon.

Medon. ( ber fich ihr ju gafen wirft.) Philaide.

#### Elisinbe.

Betrübte Zartlichkeit! was kostest du für Pein! Sen standhaft, Sohn!

#### Mebon.

Sie weint; und ich soll standhaft senn!
Ich kann, ich kann dem Schmerz nicht langer widerstehen!
(811 Philaide.) Zu deinen Füßen hier sollst du mich sterben sehen.
Mur weine nicht; dein Schmerz besteget meinen Muth;
Die Thranen, die du weinst, erkauf ich gern mit Blut.
O Schmerz! O Zartlichkeit.

#### Philaide.

So soll ich dich verlieren?
So läßt der himmel sich durch unfre Qual nicht rubren?
(Sie eichtet den Medon aus.)

#### Elisinde.

Ungludlich Paar! das nun die Schickung ausersehn, Der Liebe größten Schmerz beherzt zu überstehn, Laßt eure Herzen nicht dem Unglud unterliegen! Besiegt euch, um den Jorn der Götter zu bestegen! Steh auf, mein Sohn, dein Schmerz und deiner Liebe Pein Wird ben der Nachwelt noch der Großmuth Benspiel senn! Und du, die das Geschick zum Herrschen auserschen, Leh, wenn du herrschen wirst, der Tugend benzustehen. Dieß sen dein bester Trost, du warst dazu bestimmt. Ersticket diesen Trieb, der euch den Much benimmt. Flieht, und verlängert nicht des Abschieds traur'ge Stunden! Dieß Zaudern mehret nur den Schmerg, den ihr en-

Ich feb euch ftandhaft zu; doch leid ich mehr, als ihr. Zu weinen ist ein Trost, und ich versag ihn mir.

Philaide.

So war mein Berg bestimmt, so viele Qual zu leiden! Mebon.

So mußte das Geschick zwen solche Herzen scheiden! Philaide.

3h foll dich nicht mehr febn!

Medon.

Ich foll dich ewig flichn!

Doch wird ein fruher Tod mich bald der Qual entzichn.

Philaide.

Und ich — kann mir mein Schmerz den Tod nicht eher geben,

Und ich verspreche bir, bich nicht zu überleben.

Elifinde.

Es ist zum Scheiden Zeit: bald wird sich Codrus nah'n. Jest kundigt Phorbas ihm den Spruch der Gotter an. Ich sah ihn, als er kam. Der Kummer eurer Herzen Wächst durch die Thränen nur, und Klagen mehrt die Schmerzen.

Philaide.

Granfame! kurze doch die schnellen Stunden nicht! Elisinde.

Ich heiß ihn nicht entfliehn! Geschicf und Tugend spricht; Es ift jum Abschied Zeit.

Medon

Digitized by Google

#### Medon.

Ich folge bem Geschicks

Ich zittre! Welche Nacht benebelt meine Blicke! Es hemmt ein todtlich Eis mein Blut in seinem kauf.

Elifinde.

D Gotter! richtet ihn in seinen Schmerzen auf! • Mein Muth entweicht, mein Berg ist seiner Starke mide. Mebon.

D mein verlornes Gluck! o liebste Philaide!

(Gr luffet ftr Die Dand,)

Leb wohl, leb ewig wohl!

Philaide.

O Medon! o Geschick!

Mebon.

D warum überlebt bein Medon diesen Blid!
(Elisinde unfarmet ifn.)

Elifinde.

Sohn! lebe wohl, und nimm die letzen Wehmuthszeichen Der mitterlichen Treu. Willst du den Helden gleichen, Wom Theseus lerne nur, wie man Tyrannen dampst: Bon mir hast du gelernt, wie man sich selbst bekampst! Denk an mich, fahre fort, und laß dein wurdig teben Bon wahrer Tapserkeit der Welt ein Benspiel geben. Besiege dich zuerst und jede keidenschaft; Dann siege, sen ein Held! Sen mehr, sen tugendhaft! Ihr Götter! steht ihm ben, und leitet seine Jugend, Bermindert seinen Schmerz! Er leidet ihn aus Tugend: Und wenn ihr ihm auch nicht des Nachruhms tob gewährt, Mur darum bitt ich euch, macht ihn des Nachruhms wersh. Die

Die stilke Engend sen der starkste seiner Eriebe! Sohn, denk, entfernt von mir, an Elisindens Liebe — Lebwohl, nichts halt dich mehr; die Zeit ist schon entstohn. Wedon.

Pringefinn, lebe wohl

Philaide.

3ch sterbe.

Elifinde.

Flieh, mein Sohn!

Mebon.

Ich stiehe, doch du mußt die letzte Bitte horen, Steh Philaiden ben, such ihrem Schmerz zu wehren! Ich slieh, es ist geschehn; der trotet seder Noth, Der nichts mehr wünschen kann, als einen edlen Tob. (Gebt ab.)

## Dritter Auftritt. Elifinde, Philaide.

#### Elisinde.

Es ift gefchehn! — — Er flieht! — O konnt ich einsam weinen —

Wie schwer! - - Wie bitter ifts, den andern ftandhaft scheinen,

Benn unfer herz der Macht des Schmerzens unterliegt!
(3n Philaiden) Sen standhaft! Medon floh, die Engent hat gesiegt.

Moch einen schonern Sieg nuß sie ben dir erwerben Im Tempel —

Philaide,

Philaide, die fich auf einmal ermuntert und der Scrue julauft; wo Mebon abgegangen.

If er fort? — o Medon, sieh mich sterben. Grausamer, komm zurück! (zu Elisaben, die fie zurückällt.)

Laß mich — er ist entflohn!

Du haltst mich noch zurück, du weinst nicht um den Sohn, Grausames hartes herz! — Ich will zum Tempel gehen;

Ja dorten sollst du mich an Codrus Seiten sehen.

Doch foll zugleich ein Dolch mich von der tebenspein,

Bon meiner tiebe Schmerz — von deinem Blick befrenn,

Elisinde.

Wie ruhrst du mich! Dein Schmerz verdoppelt nur ben meinen — —

Durch Tugend wird das Glück besiegt und nicht durch Weinen.

Ich weine nicht.

Philaide.

Dein Herz, bein Auge widerspricht, Und weinend sagst du mir umsonst: ich weine nicht. Warum, da dich der Schmerz so hefrig eingenommen — Elisinde.

D himmel, faffe dich! Ich feb den Konig kommen.

### Vierter Auftritt. Codrus, Mileus, Slisinde, Philaide.

Cobrus ju Donatoen.

Prinzesinn! diesen Tag wollt' ich zwar glucklich segn; Er war dazu bestimmt. Des Hymens Fackeln Schein v. Crop. I. Cheil, M Erhelle

Erhellt den Tempel schon; schon tonen frohe Lieder. Doch darf ichs sagen? Ach! der Himmel schelnt zuwider, Ahndungen, die mir drohn, erfüllen dieses Herz Mit Sorge sur Athen und unbekanntem Schmerz. Selbst deine Traurigkeit hilft meinen Kummer stärken. Ich muß auf deiner Stirn noch Schmerz und Gram bemerken.

Bielleicht enthüllet sich der Zukunft Dunkelheit In wenig Tagen schon; vielleicht geschieht es hent. Doch denke, welcher Schmerz ists nicht für meine Liebe, Wenn ich für diesen Tag des Hymens Fest verschiebe? Philaide.

Bon Ahnbungen bestürzt, fühlt lange schon mein herz Auch keine Leidenschaft, als Schrecken oder Schmerz. Ich sehe, daß auch dich versteckte Gorgen kränken: Ich geh, in Einsamkeit den meinen nachzudenken. (Geht nebst Elisaden ab.)

# Fünfter Auftritt.

Codrus, Mileus.

### Mileus.

Wie, Herr! du selbst verschiebst des Homens festes Band? Welch Unglud drohet dir und unserm Baterland? Bestürzt die Nachricht dich, die Phorbas die entdecket? Ist es der Götter Spruch, der deinen Kummer wecket? Endrus.

Mileus! fürchte nichts, Athen foll siegreich fenn! Der Gotter Rath versprichts, und ihr habt nichts zu schenn. Bas fonst ihr Wille sen, dieß muß ich jest verschweigen. Bielleicht Bielleicht wird heute noch fich die Erfüllung zeigen. Ich kann nun meinen Traum schon deutlicher verstehn; Doch kann ich durch die Nacht der Schickung noch nicht sehn.

Ich weiß noch nicht, wodurch — Jedoch, ich bin zufrieden, Ich weiß genug, mein Berz hat alles schon entschleden, Die Wohlsahrt von Athen, Nileus, steht ben mir: Dieß ist der Gotter Spruch.

### Mileus.

Steht unser Glud ben dir, So fürchten wir nichts mehr: doch statt der heitern Freude, Scheint mir dein Herz erfüllt von Gram und stillem Leide. Warum verschiebt dein Schluß den schonsten Augenblick?

Cobrus.

Ich leide nicht, o Freund, ich danke dem Geschick. Ochein ich gleich schwach zu seine; schein ich dir gleich zu leiden;

Ist doch mein Geist noch fren und subst die Killen Freuden,Wodurch die Tugenden ein großes Herz erhöhn. — —
Iedoch, warum ist nicht Artander in Athen?
Ich soll ihn heute noch an diesem Orte sehen?
Laß unser Wolf bereit ihn zu empfangen siehen.
Ich eil indessen selbst der Pallas Tempel zu;
An ihres Altars Fuß sind ich vielleicht die Anh.
Der Götter Worsicht hat die Bahn von unserm Leben
Mit tieser Dunkelheit und heil ger Nacht umgeben.
Wir irren, Blinden gleich, mit unsewissem Tritt,
Und unbekannte Macht regieret seden Schritt.
Zuletzt bringt uns die Zeit nach durchgetraumten Jahren

Zu unsern Ahnen hin; wir find nun, was fie waren, Und werden, was fie find. Der Ruhm nur bleibt zuruck. Der Weise wird für ihn zum Meister vom Geschick. Die Tugend nur allein kann durch die Dunkelheiten Uns zur Unsterblichkeit auf sichern Wegen leiten.

### CHARLES SERVICE SERVIC

## Dritter Aufzug.

Erster Auftritt.

Codrus, Mileus.

### Cobrus.

ie? Meden reifte schnell und heimlich aus Athen? Er floh bestürzt von hier? Du hast ihn selbst gesehn?

### Mileus.

Ja, herr, ich sah ihn hier aus dem Pallaste geben: Man tonnt' auf seiner Stirn die tiefste Schwermuth sehen. Er gieng durchs nabe Thor und sah mit trübem Blick Noch oft nach dem Pallast und nach Athen zurück.

#### Cobrus.

Er floh und wollte mir nicht seinen Schmerz entdecken! Warum will Medon sich vor meinem Blick verstecken? Warum flicht mich mein Freund? Da jeder Unterthan Auf Benstand, oder doch auf Mitleid, hoffen kann.

### Mileus.

Won ferne feh ich, Berr, dort Philaiden tommen!

Cohrus.

Codrus.

Sie komme gehankenvoll, von Schwernuth eingensunten, Mir scheint es, daß sie weint, und daß sie leife spricht; Tieffinnig tab't sie fich und sieht uns jest noch nicht.

### Zwenter Auftritt. Codrus, Nileus, Philaide.

Philaide in tiefen Besenten.

Hier wars! hier hab ich ihn das lettemal gesehm; D Medon — — Herr, verzeih!

(Sie erblidt ben Cobras, erfdrict und will abgefen.)

Codrus.

Du eilft, himmeg zu gehen,

So bald du mich erblickt! Was qualt dich für ein Schmerz? Warum versteckt ihn mir dein allzusurchtsam Herz? Prinzessian! kann ich denn nie dein Vertraum erreichen? Und warum suchst du stets den Fragen auszuweichen? Es ist dein bester Freund, der jetzo mit dir spricht; Was man dem Codrus sagt, erfährt der König nicht. Ich rede nicht mit dir, wie die Verliebten dslegen; Kein zärtlich Klagen soll zum Mitseid dich bewegen: Doch traue deinem Freund. Wenn du mich auch nicht liebst;

Berlang ich, daß du mir dieß Freundschaftszeichen giebst. Dich qualt ein stiller Schmerz; mich dencht auch, Elisinde Bublt einen innern Schmerz, den ich noch nicht ergrunde. Du kannst wir, was ench qualt, ohn alle Jurcht ge-

ftehn. --

Und Medon, Medon flicht schwermithig ans Athen?

M 3 Philade.

Philaide.

Herr! Medon floh — — Berzeih — ach, darf ich es entdecken!

### Codrus.

Du weinst, dut suchft umsonst die Thranen zu verstecken! Fabr fort!

### Philaide.

Berzeihe, Herr! wenn dich mein Wort betrübt. Berzeih, du willst es so! Er floh — weil er mich liebt. (Sie wirst fich Cobrad zu ben gusten.)

Werzeih und gieb die Schuld dem herrschenden Geschicke! Schon lang hatt iche entdeckt; die Furcht hielt mich zurucke:

Die Liebe hatte, icon feit unfrer jungften Beit,

Durch Unschuld uns vereint, durch Gluck und Zärtlichkeit.

### Codrus.

Du liebft ihn? Er liebt bich? Warum warft bu ver-

Und ließest mir oft zu, mich selbsten zu betriegen? Stehauf, Prinzesinn; glaub, es ruhret mich dein Schmerz: Ich will dich glucklich sehn, und Codrus zwingt kein Berz. Doch fahre fort: was hieß den jungen Medon fliehen?

Philaide.

Er floh, mir keinen Thron, mich dir nicht zu entziehen. Aus Großmuth fturzt er fich fremwillig in die Noth; Berzweifelnd eilt er fort, und suchet seinen Tod. Berzeihe, herr — ich kann nicht meinen Thranen

Werzeihe, herr — ich kann nicht meinen Thranen wehren;

Er ift entfernt; sein Trieb kann deine Ruh nicht stöhren. Ich werd ihn nicht mehr sehn — Mein Berz verehret dich! Reblt

Fehlt Gegenliebe noch, herr, so bedaure mich. Mein Unglück hat die Schuld — Kein herz wählt seine Triebe,

Und unbekannte Macht zwingt alle zu der Liebe. Die Weisheit dampft sie zwar; doch völlig siegt sie nicht. Ihr Trieb besiegt den Tod, — jedoch nicht Ruhm und Pflicht.

Der treue Medon floh, dem Konige zu weichen; Auf Elifindens Math.

Cobrus in Rilens.

Geh, such ihn zu erreichen! Schled ihm Trabanten nach; man bring ihn mir zurück! (Rileus geht ab.)

Ich kann ihn gludlich sehn; ich danke dem Geschick, Das mir die Macht noch giebt, die Tugend zu belohnen. Selbst Elisinde will nicht Medons Liebe schonen! Der treue Jungling flieht, und läßt mir, was er liebt! D wann ein Unterthan mir dieses Benspiel giebt; Was kann ein König thun? Der Lohn ist stets zu wenig; Ein tugendhafter Mann ist größer, als ein König. Ich sühl es, und mich nimmt ein edler Eiser ein, Dem Medon wenigstens an Broßmuth gleich zu senn.

### Dritter Auftritt. Philaide, Codrus, Elifinde.

Cobrus in Giffinden.

Prinzefinn, nahe bich; ich habe Recht, zu klagen; Du heißt ben Medon fliehn, und ohn es mir zu fagen? Ben großen Berzen geht die Tugend oft zu weit, Sie will erhaben senn, und wird zur Streugigkeit. Michts konnte dieses Berg empfindlicher verletzen. Ein Gluck, das andre qualt, wird niemals mich ergötzen. Es soll kein Unterthan durch mich unghicklich senn. Und welcher Unterthan? Dein Sohn! Hat seine Pein Dein Herze nicht gerührt? Mich hatt er rühren muffen! Allein zu rechter Zeit läßt mirs der himmel wissen. Ich dank ihm, und dein Sohn konunt heute noch zurück.

Sen feiner Zugend Lohn! Die Liebe fen Dein Gluck!

### Elifinde.

Kann wohl ben Sterblichen die Erofimuth hoher steigen? Philaide.

Erstaunen — Dankbarkeit — zwingt meinen Mund gu schweigen.

(Sie will ibm ju Justen fallen; er giebt es nicht zu.) Ists möglich? König, Herr, der Götter wahres Bild! Mein Herz ist allzu schwach zum Trich, der es erfüllt — Ich kann nicht reden — nein — Warnm kann ich mein Leben

Micht so, wie Medon kann, für meinen König geben? Warum ist meine hand zu schwach, ihm benzustehn? Beherzt wollt ich zum Tod, um ihn zu retten, gehn. Der Freuden Uebermaaß, Erstaunen schlägt mich nieder: Herr, du giebst mir und ihm zugleich das Leben wieder.

### Elifinde.

Und ich erstanne nicht ben dem, was ich gehört. Die größte Heldenthat ist meines Königs werth; Und Codrus war allein werth, sie begehn zu können.

Das -

Das Glud der Sterblichen ihr eignes Glud zu nennen, Dieß ist der Setter Luft. Sie gonnen es allein Den seltnen Königen, die, Söttern gleich zu senn, Der Unterthanen Glud durch Menschenliebe machen, Und durch sich sellachen.

### Cobrus.

Send gludlich, fend vergnugt und dankt nur dem Gefchick! Dieß fen mein ein'ger kohn, und wird mein eignes Gud!

### Bierter Auftritt. Elisade, Phisaide, Codrus, Wileus.

Werschiedne Boten sind dem Medon nachgeschiedet! Herr! ich hab in Athen Actandern schon erblicket, Der, weil er dich zu schn, begnn Bundniß sich entschloß, Sich dem Pallaste naht, und sein Gefolg ist groß.

### Elisinde.

# Fünfter Anftritt. Codrus, Nileus.

#### Mileus.

Wie groß ist nicht der Muth, von dem du Proben giebst! Wie, Herr! aus eignem Trieb, verlierst du, was du liebst?

Cobrus,

Digitized by Google

### Cobrus.

Bernunft besieget oft die Triebe großer Herzen! Doch selbst ihr tohn, das toh, erneuert nur die Schmerzen. Erinnre mich nicht mehr an Schmerzen und Verlust, Und store nicht, durch toh, die Stille meiner Brust. Den Sottern dank ich nur, die ben dem Ziel vom teben Mir die Selegenheit, noch wohl zu thun, gegeben. Allein, Artander kommt: Niseus folge mir, taß uns entgegen gehn.

### Mileus.

Werzieh! Er ist finn hier.

### Sedfter Auftritt.

Cobrus, Mileus, Artander, Licas, Gefolge von Doriern.

### Artander.

Ich danke meinem Gluck; es stillet mein Verlangen, Den Codrus in Athen freundschaftlich zu umfangen. Wir hoften sonst auf nichts, seit deinem letzten Sieg; Und dieser große Tag beschließt gewiß den Krieg.

#### .. Codrus.

Wenn uns Artanders Muth, von langer Feindschaft mide, Der Frenndschaft Zeugniß giebt, so blüht ein ew'ger Friede. Als Freunde kann nunmehr der Burger von Athen Die Dorier vergnügt in seinen Mauern sehn. Es kann nunmehr der hirt im Felde sicher weiden; Kein krieg'risches Geräusch stort seine stillen Freuden.

Der hann erschallt nicht mehr vom oben Rlaggeschren, Und der Jlissus fließt nicht blutig mehr vorben.

Artander.

Bom Frieden wunfcht ich noch allein mit dir zu fprechen.

Codrus.

Milcus, lag uns hier!

Artander leife zu Licas.

Eilt, Freunde! los zu brechen!

Der Anschlag glückt bisher! Nimm alles wohl in Acht! Clant) Entweich!

EMions, Licas und bas Gofolge gefen ab.)

Cobrus.

Wir find allem.

Artander.

Wie dank ich nicht der Mache Der Götter, die mir nun nach meinem Wunsch vergönnen, Freundschaftlich und allein den Codrus sehn zu können! Du weist, das Gluck des Kriegs ist allzeit ungewiß: Das Gluck war für Athen, das neulich uns verließ. Jedoch ben längerm Kriegkann sich dieß Gluck noch wenden; Des Krieges Ausgang sicht in blinder Schickung Händen; Und nun da zwischen uns der Friede sicher ist, Gewinnt Athen daben, wenn es ihn bald beschließt. Nur eine Kleinigkeit, die noch mein Wolk begehret, Und die bezm nahen Bund durch meinen Mund erkläret, Berlang ich noch von dir. Du kannst sie zugestehn, Dem Dorier ists viel, und wenig für Athen; Und das verlangte Slut ist leichter zu vergießen, Als sich zu Krieg und Edd von neuem zu entschließen. Ich weiß, daß Codrus uns dieß nicht versagen kann: Denn ben gemeinem Heil, was ist ein Unterthan? Was ist ein schwaches Weib, wenn sie das feige Leben, Nach dem der Staat nicht fragt, für ihren König geben? Codrus.

Was fagst du? — Welches Blut? Dein Bitten ist gewahrt,

Wofern der Dorier das Meinige begehrt. Ich geb es gern, Athen den Frieden zu erwerben: Allein kein Unterthan soll meinetwegen sterben. Des himmels haber Rath vertraute sie mir an: Nicht, daß ich ungestraft ihr Blut vergießen kann; Nicht, daß sie meinem Stolz aus Zwang und Knechtschaft bienen;

Mein, um ihr Schuß zu senn, gab mich der Himmel ihnen. Glaub nicht, daß allezeit des Himmels Rache ruht. Won Fürsten fordert er der Unterthanen Blut. Es ist kein Sterblicher in seinen Augen wenig: Ihm ist der Unterthan so viel, als wie der König. Artander! sein Gericht giebt allen ihren Lohn. Enrannen fühlen es, und zittern auf dem Thron.

### Artanber.

Mein Bolf verlangt ihr Blut; Athen muß fich eutschließen. Cobrus.

Doch fage, welches Blut will ihre Wuth vergießen? Ift es ein schuldiges, so solls vergoffen fenn! Mit Schmerzen thu ich es; ich wünschte, zu verzeihn. Doch, wenn Naturund Pflicht verbeut, ihn loszusprechen, Alsbann mitleidig senu, ist selbsten, ein Verbrechen,

Und

Und wenn Gerechtigkeit des Frevlers Tod begehrt, Wird der, der ihn nicht ftraft, selbst seiner Strafe werth. So ftrafet Zeus uns nie aus Grausamkeit und hise; Erft spat ergreifet er die langverdienten Blige.

#### Artander.

Du weist, daß Thesens Blut, als noch Thimot gelebt, Dem Bolk der Dorier zu schaden sich bestrebt:
Der Rest von diesem Blut lebt in Athen noch heute;
Und dieß verlangt mein Bolk. Soll ungewissem Streite Die Wohlfahrt von Athen noch unterworsen senn,
Da du dieß Mittel siehst, es schleunig zu befrenn?
Bieb mir und meinem Volk das Blut, das ich verlange;
Der Friede bleibet sest, so bald ich es empfange.
Scheut dine Frommigkeit sich vor vergosinem Blut:
So überlaß es mir; ich habe größern Muth;
So überheb ich dich der Muh, es zu versprizen;
Und Zevs wird drum nicht gleich vom Himmel auf mich bligen.

Er ruht auf dem Olymp und ist uns nicht so nah. Geringe Menschen find um meinetwillen da; Ben denen bin ich Zevs. Du kannst dich jest entschließen. Wenn du sie retten willst, so sen der Bund zerrissen. O traue nicht zu viel auf deinen letten Sieg: Folg meinem Nath! du schweigst! Was mablest du?

### Codrus.

Den Rrieg.

Durch Schimpf und Brausamteit tauft Cobrus nicht ben Frieden:

Mein, unfer begder Seil-fen durch ben Rampf entschieden ! Beg

Ben so gerechtem Krieg vergieß ich gern mein Blut; Zu Mord und Tyrannen hat Cobrus keinen Muth. Er will sich keinen Ruhm durch Grausamkeit erwerben: Doch er hat Muth genug, fürs Vaterland zu sterben. Wer nicht die Sotter ehrt, liebt nie sein Vaterland. Nie steht des Krieges Glück in blinder Schickung Hand: Die Götter leiten es von des Olympus Höhen; Und diese sind gewohnt, der Tugend benzuskehen. Artander sürchte sie! — Du hast mich angehört. Du kennst nun meinen Schluß; der Friede sen gestört! Geh, zeige deinen Muth! Such Ehre zu erwerben; Stirb für dein Vaterland! Ich will sur meines sterben.

#### Artanber.

Den Krieg erwählest du! Ohnmächt'ge Buth! Halt eint Hor auf mit deinem Stolz! So will ich dir verzeihn. Nichts, als Gehorsam, wird dein teben retten können. Bergebens wirst du schmähn, und Klugheit Untreu nennen. Doch sage, was du willst; der Schwachheit ists erlaubt, Ich kann, so bald ich will, des stolzen Codrus Haupt Zu meinen Füßen sehn. Ein Wort darf ich nur sprechen. Codrus.

Du willst ein König sepu und drobst, die Treu zu brechen? — —

Was hor ich für Geräusch! Welch wütendes Geschren!
(Man höret bas Getimmel ber Wassen.)

Artander sieht sen Degen.

Ich siege! Wache!

Cobrus itest ben Degen-Wie! Halt ein!

Siebenter

### Siebenter Auftritt.

Artanber, Codrus, Mileus, Licas, Cleanth, Sefolg von Doriern, alle mit bloßen Degen.

Mileus.

der fich gegen Licas und die Mache wehret.

Berratheren!

Mein Ronig, rette bich!

( Er wird entwafnet, 3

Codrus.

Inrann!

( Cleanth faut ibm in die Arme; er wird entwafnet. )

Artanber.

Es ift vergebens;

Erwarte, folger Feind, das Ende deines Lebens! Cleanth, ift es geschehn? Und ift Athen besiegt?

· Cleanth.

Berschiedne streiten noch, fast alles unterliegt. Die Schaar, die schon mit dir benm Anfang angekommen, Hat von den Thoren schnell beherzt Besis genommen, Und bahnte drauf den Weg dem übrig fert gen Heer. Der überfallne Feind thut schwache Gegenwehr.

### Artander in Cobens.

Bo bleibt nunmehr dein Stolf? Bas jaudem deine Gotter? Und kommt jum Schut Athens nicht bald ein Donnerwetter? Legt ihnen Fesseln an. Es siegt Artanders Lift. Vergiß nun, wer du warst, und denke, was du bist. (Corus und Rilens werden gesesselt.)

Codrus.

### Cobrus.

Ich bin ein König noch, obschon verseukt in Baube: Ich bin durch tist besiegt, doch mur zu deiner Schande. Ich bleibe, wer ich war, auch ohne Neich und Kron, Und du bist nur ein Knecht auf dem entweihten Thron.

#### Artanber.

Werwagner! fürchtest du nicht das, was du verdienest? Bedenkst du, was du sagst, und was du dich erfühnest? Rennst du dein Schicksal nicht? Athen trägt schon mein Joch! Du bist nicht König mehr!

- Cobrus.

Doch ich bin Cobrus noch.

### Artanber.

Man nuf unnigen Trop der Schwachheit nur erlauben!
Cobrus.

Mein Leben kannst du mir, doch nicht die Lugend, rauben, Artander.

(Bur Wache.) Bewahrt ihn! (qu Citant) was Licas) Fremnde, fommet und zeiget einen Muth;

Wergießt beherzt mit mir der Widerspenft'gen Blut. Wir siegen! Also muß man Thorichte verführen; Die Kinder durch das Spiel, und Manner mit den Schwiren.

Rommt und laßt eitren Zorn an meiner Seite sehn. Nichts, was sich widersegt, sen lebend in Athen! Das Blut soll den Jiss zur Ueberschwennung zwingen, Und mag von unserm Sieg der See die Nachricht bringen, (Er geht mit Ceanth und Lieas ab.)

Achter

### Achter Auftritt. Codrus, Mileus, Wache. Cobrus.

Milens, das Gefchick, das mich in Feffeln folagt, Pat noch dieß ruhge Berg jur Wehmuth nicht bewegt, Doch, wenn ich mein Athen, unfahig es gn retten, Soll überwunden febn; erblick ich bich in Retten: So lagt mein fublend Berg ber Behmuth fregen lanf, Und feine Großmuth halt ber Menfchheit Bahren auf. Der Unterthanen Schmerg, ber Freunde Qual ju feben, Bu febn, nicht fren zu fenn, um ihnen benzufteben, Dieß Schrecket meinen Danth, bieß ift ein mahrer Schmerg: Ben diefem ftandhaft fenn, verrath ein hartes Berg. Den Ronig ftrafe Bevs, ber feiner Burger Bleben Und Schmerzen ungerührt fann horen ober feben. Jedoch verzweiste nicht, Mileus, fasse Muth! Es wird Athen befrent burch eines einzgen Blut. Der himmel felbst versprichte! Das Saidfal wird fic wenden:

Wenn alle Hoffnung fehlt, wird er Errettung senden. Milens, fasse dich, und sieh den himmel and Werzeihe deinem Freund, der dich nicht schüsen kann. Leb wohl! Umarme mich; Kann nichts dein heil erwerben: So stirb als Codrus Freund, und serne von mir sterben. Mileus.

Mein König, sebe wohl. Mich schreder keine Nort; Du sigresst mein schwaches Herz, ich geh beherzt zen Tob, Wenn es der Himmel will: so kann er uns noch retten. Kein Schiessal benger mich. Doch seh ich deine Ketten, v. Cron. I. Theis.

So fühlich, daß mein Berz geschwächt durch Behmuth bricht! Dann ist mein Muth zu schwach. ——— Cobrus.

Die Retten fühl ich nicht.

Senug, mein Herz bleibt fren, —— ich bin nicht überwunden. Sefesselt ist der Arm; der Seist ist ungebunden. Leb wohl! ich sed Jiel von aller meiner Pein, Es wird Athen und ich bald wieder ruhig senn.
Der Himmel ist gerecht, die Tugend zu belohnen.
Sieliegt zwar oft im Staub; oft trägt das Laster Kronen: Doch endlich zeiget sich sein rächendes Setscht;
Es zaudert oft, es ruht, doch ewig schläft es nicht.
Artander siegt zwar jest. Doch du hast ihn gesehen!
Du sahst ihn unruhvoll, bestürzt und schamroth stehen.
Slaubst du, daß er beglückt, und ich unglicklich sen?
Er zittert anf dem Thron; ich bin in Banden fren.
Sein Herz ist unruhvoll; in meinem wohnt der Friede."
Euch, Sotter, sieh ich an, beschüst die Philaide!

Straft des Enrannen Buth! Racht mich! Und racht Athen!

# Vierter Aufzug.

Erster Auftritt.

Elifinde, Philaide.
Elifinde.

Laft euren gangen Born nur über mich ergebn!

Komm, nun ifts nicht mehr Zeit, den himmel anzustehen? Romm, lag uns unserm Tod beherzt entgegen gehen!

Stand.

Brandhaftigkeit floßt oft auch Barbarn Chrfurcht ein: Wenn alle Rettung fehlt, soll uns der Tod befregn. Wir sind umringt; ich sah der Krieger blut'ge Hausen, Erhisten Tygern gleich, durch alle Straßen lausen. Kein Gott beschüft uns mehr; wohin sind wir gebracht? Selbst hier in dem Pallast ist alles schon bewacht. Ich sah das VollAthens—wird es die Nachwelt glauben?—Wor denen Barbarn knien, die uns die Frenheit rauben. Kein Führer treibt es an, das Schwerdt sinkt aus der Hand, Und nur der mindste Theil ist noch ein Widerstand.

Athen, Athen vergeht!——Soll ich es überleben?
Soll ich die frene Hand in knecht sche Fesseln geben?

Wein, steben will ich fren—Betrachte diesen Stahl?

Er schützet unsern Ruhm; er endigt unser Qual.

Bird ein verwägner Feind ber Gotter Born nicht fceuen: So foll ein kubner Streich dich, und bann mich befreget.

### Philaibe.

Ja! führe diesen Streich, laß uns der Buth entsliehn, Eh man die Macht uns raubt, ihn kunftig zu vollziehn. D Medon, lebe wohl! — Die letten Augenblicke Des lebens sind noch dein. — O bringt ihn nicht zurücke, Ihr Gotter! unser Schmerz ist ihm noch unbekannt. Er leb und rache mich und unser Vaterland!
Ich schwen nicht meinen Lod; doch fürcht ich Medons Schmerzen.

Er lebe! nach dem Tod leb ich in feinem Bergen! . Und geht er einft, umringt mit frohem Siegsgeschren, Bep Philaidens Brab mit Ruhm befront vorben; Dann steht er still, ihn rührt ein zärtlich Angedenken; Dann wird er meinem Tod noch eine Thräne schenken. Mehr wunsch ich nicht —— Und du, Gefährtinn meiner Moth,

Erb wohl, umarme mich, und gieb mir jest den Tod.

### Elisinde.

Mochists zum Tod nicht Zeit — Erwarte dein Geschicke. Dießletzte Mittel bleibt der Tugend stets zurücke. In einem Angenblick thut oft der Himmel viel. Die Götter setzten uns ein unverrücktes Ziel; Sie zurnen, wenn wir kuhn Gesetz und Ordnung brechen. Glaub nicht, ich suche dir die Zeigheit einzusprechen. So lang sie kann, erträgt die Angend ihre Noth: Oft ist ihr größter kohn ein früh und edler Tod. Doch Uebereilung nur geht ihm zu schnell entgegen; Nicht his und Vorurtheil muß uns zum Tod bewegen. Sen standhaft! Fürchte nichts, und traue meinem Muth! Noch leb ich! Keine Schmach entehret Theseus Blut! Vielleicht wird der Thrann den Tod uns geben wollen, Und wir, wir sürchten nichts, wenn wir nur sierben sollen.

### Philaide.

Man fommt! Ein wild Geranfc, das hier fich horen laft -

### Amenter Auftritt. Artander, Cleanth, Elisinde, Philaide, Gefolge von Doriern.

### Artanber.

So ist von Thesens Stamm dieß nun der einz'ge Rest! Eilt, bringt den Codrus her, ihr Ungluck zu beklagen. Im Bade) legt ihnen Jesseln an!

### Elisinde im Bode.

Burtick! Ich! Fesselnitragen? Gieb uns ben Tod, Enrann, und nicht die Sclaveren!

#### Artanber.

Dein Bunsch ift dir gewährt! Laßt sie vorjest nur fren. Die schwachen Sande hat ein Krieger nicht zu scheuen. Es soll sie bald der Tod nech schleuniger befrenen. Der Stolz verachtet ihn, wenn er von ferne droht; Mah kennt man seine Qual, und züttert vor dem Tod.

### Elisinde.

Dein Drohen schreckt mich nicht; du selbst, du felbst sollft gittern!

Der himmel ift bereit mit brohenden Gewittern! Es fann der Nache Blig nicht mehr eutfernet fenn.

#### Artander.

Ich kann dir deinen Tod gewisser prophezenhn. Der himmel, wenn er kann, mag dich zu retten trachten. Du tropest, schwaches Weib! Was kannst du?

### Elifinde.

Dich verachten! Dritter

### Dritter Auftritt.

Artander, Elisinde, Codrus, Philaide, Cleanth, Gefolge von Doriern.

#### Artanber.

Komm naber, was du liebst, jum lettenmal zu sehn! Bist du noch nicht bereit, mein Mitseld anzustehn? Sieh deine Freunde hier! Den Frieden zu erwerben, War dir ihr Tod zu viel: Du sollst mit ihnen sterben.
Endruß.

Bor auf mit eitlem Drobn; du schredft mich nicht, Eprannt Der fürchtet keine Moth, der muthig sterben kann. Ich bin bereit, den Tod gelassen auszustehen:

un Philader) Doch deine Thranen kann ich nicht gelaffen feben. Das Unglisch, das dich trifft, dieß, das Athen noch droht, Prinzeffinn! dieß allein verbittert mir den Tod.

Ich liebte dich! Es wich die ungludselge Liebe;

Sie wich, nicht ohne Schmerz, noch einem edlern Triebe.

Dich ju begliden war mein Bunfc und mein Bemuhu:

Auch diese Freude will das Schickfal mir entziehn.

Ich sehe beinen Schmerz; ich muß in Banden liegen:

Doch das Berhängniß kann mich noch nicht ganz besiegen. Ich hoffe noch! mein Tob soll dich vielleicht befrenn.

36 bin dazu bereit.

### Artander in Cirents.

Bereitet feine Pein!

Ich wünschte sehr, zu sehn, ob seinen Muth nichts schrede, Und ob der nahe Tod ihm keine Furcht erwecke.

Doch Licas nabet fich!

### Bierter Auftritt.

Artander, Codrus, Elisinde, Philaide, Cleanth, Licas, Medon in Ketten, Sefolge von Doriern.

#### Licas.

Herr, deine Bache hat Den Jungling, ben du siehst, nah ben dem Thor der Stadt, Für einen Feind erkannt und in Verhaft genommen.

Glifinde (vor fic)

D Sohn, ju welcher Zeit bift du gurudgekommen !

Philaide.

D Himmel!

Mebon.

Welch Geschick! Bin ich wohl in Athen Und muß Artandern hier, und Codrus Fesseln sehn? Betrieget mich kein Traum?

#### Artanber.

Du bists! Laß dich umarmen! (im Bache) Mehmt ihm die Fessel ab! Er wars, der ans

Erbarmen Mir jungst das leben ließ, als in der letten Schlacht Das Unglud mich dem Lod bereits so nah gebracht!

### Elifinde.

O Medon! welche Hand verschont dein edles Leben! Ist denn die Dankbarkeit Tyrannen auch gegeben?

### Philaide.

D Medon, du wirst fren! Mun sterb ich ohne Schmerz. D 4 Medon Medon (ben man bie geffeln algenommen.)
Erftonnen macht mich finmm, und Schreden fullt mein Berg.

### Artander.

Befürchte nichts von mir; du schenktest mir das leben: Mir Frenden will ich dir das Deine wieder geben. Erwarte nur noch mehr von meiner Dankbarkeit!

### Mebon.

Erwarte keinen Dank, ob du mich gleich befrent! Artander, ich bin frey; doch Codrus ist in Retten: Du qualst mein Vatterland, und willst mein Leben retten? (Man giebt ihm den Degen wieder.) Es weiß mein Berg noch nicht, erstaunt und wehmuthsvoll,

Bu was ich dieses Schwerdt anjest gebrauchen soll.

Artanber. '

Zührt biefe bren jum Tob!

Medon.

Was fagst du? —— Philaiden?

Den König? (we Wache) haltet ein!

Cobrus in Mein.

3ch sterbe nun zufrieden.

Ich geh jum Tob! Leb wohl, und forge für Athen!
(Er will mit ber Bache abgehen.)

Elistibe umarmet sen Meton.

Leb wohl, und race mich!

(Sie will mit bem Cebrus gefa.)

### Medon.

Mein, ich will mit dir gefin? (m Artemer) Eprann! Was zauderst du? Entreiß auch mir das Leben.

Minum diefes Schwerdt guruck, das du mir erft gegeben, (Er wirft ibm ben Degen vor die gufe.)

Eh mein gerechter Zorn die Grausamkeit belohnt. Ja, win des Lodes werth; weil ich dich jungst verschont. Ja will mit ihnen gehn; ich will zugleich erblassen. (Bu Philaiden) Ich kann die Welt beherzt, dich kann ich nicht verlassen,

Da wir uns wieder sehn, Prinzessinn! Das Geschick Bringt mich zu rechter Zeit an diesen Ort zuruck. Du lebtest nicht für mich; ich kann doch mit dir sterben! Qu Artander) Enrann, vollzieh den Streich!

### Arkander nad einigem Stiffchweigen.

Du eileft jum Berberben.

Du trokest meiner Macht, und ich bedaure dich. Die Lieb ist Schuld daran. Bleib hier und hore mich! Ich denke noch daran, du schenktest mir das Leben: Zu deinem will ich dir nun noch ein anders geben. Du liebst, du bist voll Muth, und ehrest alle drep: Such dir ein Leben aus, und was du wählst, ist frey. Durch diese Gutigkeit lern meine Großmuth kennen! Ich will dir zu der Wahl noch eine Stunde gönnen. Ich geh, entschließe dich! Du aber geh, Cleanth, Mach diese große That der ganzen Stadt bekannt. Laß auch die Nachricht gleich den Misvergnügten geben, Bey seinem Unterthan stund ist des Codrus Leben.

(in Meson) Du stehft erstaunend da und bankst mir nicht einmal!

Bleib hier und wähle bald!

(Arfander und Cleanth gehen ab : Bicas bleibt mit ben Wache im Grunde bes Theaters fieben.)

Medon.

D Himmel, welche Wahl!

### Fünfter Auftritt.

Codrus, Medon, Clisinde, Philaide, Licas, Wache.

### Elisinde.

Durch was für Wege führt der himmel unfer leben!
O Medon, laß den Schmerz nur deinen Muth erheben!
Ich nenne dich nicht Sohn; du bist jest nicht mehr mein.
In diesem Augenblick darfst du nichts weiter senn,
Als Bürger von Athen. Laß alles andre schweigen.
Nur dem gemeinen heil ist unser Leben eigen.
Ich sterbe noch vergnügt, wenn Medon nicht vergißt,
Daß er von Theseus Stamm, dem Stamm der helden, ist,
Die sonst Athen beschüßt. —— Errett es vom Verderben;
Du fannst. —— Du schweigst? Du weinst ?Was wählest du?

Bu fferben.

Der Menschheit letzter Wunsch, der Hoffmung letzte Ruh, — Der Tod ist meine Wahl; —— ich eil ihm muthig zu. Durch was hab ichs verdient? Ihr Gotter! welch Verbrechen

Sat euren Zorn entflammt? Habt ihr, um euch zu rachen, Denn

Denn keine Blige mehr? Schickt sie nach mir herab! Der Erden offner Ort sen mein erwünschtes Grab! Bligt! sturmt! Was red'ich? Ach, mein Muth ift überwunden.

So großen Schmerz hat noch kein Sterblicher empfunden. Ich wählen? jede Wahl muß ein Verbrechen senn. Ich habe nur die Wahl der Laster und der Pein. Es wird Natur und Pflicht ben jeder Wahl beleidigt. Ihr Gotter! wird von euch die Tugend so vertheidigt?

#### Codrus.

Salt ein, o Medon, thu, was Bartlichkeit und Pflicht Und was dein Berg befiehlt, und fcmah den himmel nicht! Der Worsicht weise Macht verhullet das Geschicke Der Belden und ber Belt, vor unferm bloden Blide. Beringer Sterblicher! Du Berfzeug feiner Macht! Berehre ben, der dich in diese Belt gebracht. Er wird, wanns ihm gefällt, dich wieder aus ihr nehmen. Behord und murre nicht. Er fieht ber Tugend Gramen; Er fieht bes Frevlers Stoll fill und gelaffen an, Beil er durch einen Wint dieß alles andern fann. Ber bift bu, bas Gefdid um Rechenschaft ju fragen? Bergweiflung schimpft fo sehr, als niedriges Bergagen. Sen standhaft! Glaube mir, und du wirst bald Athen. Won Burcht und Rrieg befrent, der Borficht danken febn. Joweiß, es wird mein Blut des himmels Born verfohnen, Und Fried und ew'ger Ruhm wird Codrus Afche fronen. Der Mutter Großmuth irrt; ihr Gifer geht zu weit; Behorche nur der Pflicht und deiner Bartlichkeit. 3ch bin zum Tod bestimmt!

Philaibe.

Laß beinen Muth nichts schwächen! Die Liebe leite nicht den Medon jum Verbrechen! Gehorche beiner Pslicht; sieh meinen Schmerz nicht an. Glaubst du, daß ich nicht auch gelassen sterben kann? Das Laster nur verzagt, und weiß sich nicht zu fassen: Wer ohne Schuld gelebt, kann ohne Furcht erblassen. Durch keine Schwachheit wuchs der Liebe Leidenschaft: Ich habe dich geliebt. —— Denn du warst tugendhaft. Sch noch der Liebe werth! Laß mich zum Tode gehen. Du sollst mich sterbend auch noch beiner würdig sehen. Leb wohl, bedaure mich, verziß die Treue nicht, Mit der ich dich geliebt —— Doch folge beiner Pslicht! Weih ihr und unserm Wolf des Herzens stärkste Triebe, Und eine Thräne nur der unglückselgen Liebe.

### Medon.

D Tugend, die mein Herz noch unentschlossner macht, Was soll ich thun? Geschick! das mich hieher gebracht! Ach! jeder edle Trieb muß nur den andern stören; Psicht, Tugend und Natur dient meine Qual zu mehren.

### Elifinde.

Sh sich zur ew'gen Nacht mein mattes Auge schließt; Eh bes Tyrannen Buth mein freyes Blut vergießt: Wünscht ich in Einsamkeit mit meinem Sohn zu sprechen: (in Codens) Verzeih! (in 21cus) kann es geschehn?

### Licas.

Nichts foll dich unterbrechen.

(far Bache) Führt diese zwen hinweg.

Codrus.

### Cobrus in Glifinden.

So hangt Athens Gefchick

An diesem einzigen betrübten Augenblick! Bielleicht wirkt aus Versehn dein Rath Athens Verderben: Ich bin allein bestimmt, furs Vatterland zu sterben.
Er sieht den Licas an.

Wie gern sagt ich euch mehr! doch es ist noch nicht Zut. Leb wohl!

( Gr geht mit einem Ehrlit ber Bache ab.)

### Philaide jum Medon.

Prinz! siege noch in diesem letten Streit; Bahl ale ein Held! ich flieh, doch komm ich bald zurücke, Und bringe noch ben dir die letten Augenblicke Bon meinem Leben zu. So grausam sie auch ist, Dank ich der Schickung noch, die mir den Tod versüßt. Ich war, ich sterbe dein: Was konnte längers Leben, Was konnten Ruhm und Sluck mir mehr, als dieses, geben? (Sie gebt ab.)

### Sechster Auftritt.

Elifinde, Medon.

Licas und ein Theil der Wache binten im Theater.

### Medon.

Sie geht und laßt mich hier, verwirrt, verzweislungsvoll; Sie will, daß sie mein Muth noch sterben lassen soll. Soll dieses edle Herz das Leben schon verlieren? Soll, Gotter, euer Bild die Welt nicht langer zieren?

Elisinde.

### Elisinde.

Sohn, fasse deinen Muth, und hore ruhig zu!
Nichts halt auf dieser Welt mich noch zuruck, als du.
Ich habe gnug gelebt; vergnügt kann ich erblassen.
Und was ist wohl der Tod? Ist diese Welt verlassen.
Und was ist wohl der Tod? Ist diese Welt verlassen.
Denn etwas Schreckliches? Was halt uns hier zuruck?
Wann fand die Tugend wohl in dieser Welt ihr Gluck?
Der Tod kann durch sich selbst uns keine Furcht erwecken,
Und unsre Zagheit nur erfindet seine Schrecken.
Des Alters Sorg und Pein ist fruchtbarer, als er;
Die Zubereitung schreckt; er selber ist nicht schwer.
Laß mich, geliebter Sohn, den legten Tros erwerben,
Und wenn du mich noch liebst, so sieh mich muthig sterben.

### Mebon.

Dich sterben schen? Ich? Welch grausames Geboth! Nein! es soll nicht geschehn. Wiel eher soll mein Tod Das Glück befriedigen, und die bestürzte Seele Bon dieser Qual befreyn; das ists, was ich erwähle. Das ist das einzige, was ich erwählen kann.

### Elisinde.

Die Zeit ist kostbar, Sohn; hor mich nun ruhger an. Mein Leben kann nicht mehr dem Baterlande nüßen. Ich geb es willig hin, den Codrus zu beschüßen. D Medon! er allein befreyt vielleicht Athen. Mit seinem Tode wird die Hossfnung untergehn. Liebst du dein Vaterland; kann dich die Großmuth ruhren; Gehorchest du der Pflicht: so laß den Muth regieren, Durch den die Tugend nur die Sterblichen erhebt;

Co wird Athen befrent; ich fterb und Cobrus lebt. Sehorche nicht dem Bug der trügerischen Liebe: Dein Berg ift allzu groß; du ziehft nicht eitle Triebe Dem Baterlande vor. Berlierft du gleich bein Glud; Es trofte bich ber Ruhm: Die Tugend bleibt juruch. Für das gemeine Seil ihr eigen Glud zu geben, Ift aller Selben Pflicht. Rannft bu noch widerftreben? Rampft beine Schwachheit noch? Go wiffe, daß die Pflicht, Die Pflicht der Dankbarkeit für deinen Ronig fpricht. Des Roniges Beboth ließ dich gurucke fommen, Als er die Machricht kaum von beiner Flucht vernommen. Dein herr! Dein Ronig! trat dir Philaiden ab; Und überwand sich felbst, indem er dir sie gab. Mun lern von ihm, mein Cohn, bich felber überwinden: Laß dich an Großmuth nicht von ihm besieget finden.

### Medon.

Bas fagft du? Cobrus gab mir Philaiden ?

### Elifinde.

Jal

. Munmehr entschließe bich. Die Zeit ber Bahl ift nah! Dieß ift genug gefagt - erfenne beine Pflichten! Such bein geschwächtes Berg von neuem aufzurichten. Sen wieder, der du warft, als dich erhabner Muth Bon Philaiden rif. Du bift noch Thefens Blut. Leb mohl! Entschließe dich! Rannft du den Sieg erwerben: So geh ich froh jum Tod, fo fann ich ruhig fterben. 3ch laffe dich allein. Die haft du mich betrubt; Im letten Augenblick, den mir die Schickung giebt, Zwing beine Mutter nicht, noch Thranen zu vergießen.

Laß sie mit ruh'gem Blick nach Lethens Finsternissen, Durch beinen Muth gestärkt, mit muntern Schritten gehn, Und stolz auf ihren Sohn, des Theseus Schatten sehn. (Bebt ab.)

### Siebenter Auftritt.

Bicas und die Wache firben im Grunds der Bubne.

#### Medon alleine.

Graufame Pflichten! bort nur einmal auf, zu kampfen; Mein Berg ift allgu fcwach, ben innern Streit gu bampfen: Der himmel, der mich qualt, fann es alleine thun. Laft einen Angenblick die mude Scele ruhn! O warum fann fie nicht den Korper gang verlaffen ! D warum tann ich nicht noch vor der Bahl erblaffen . Die Mutter ju befrenn, befiehlt Matur und Pflicht, Da lieb und Bartlichfeit fur Philaiden fpricht. Mein Ronig hat fur mich bas, was er liebt, gegeben! --Der Pflichten find zu viel! Ich habe nur ein Leben! Rur jedes eilt ich gern in den gewiffen Zod! Für jedes litt ich gern, was ihm Artander broht! Doch nein! Bum beben ift mein Berg verdammt geworben, Um einen zu befrenn; zwen davon zu ermorden. Graufame! bie ihr mir bes lebens Obem gabt, O fprecht, wogu ihr wohl mich noch verfeben habt? Babt ihr uns barum nur erhabne frege Seelen, Um bas erweichte Beth empfindlicher gu qualen? Doch nein, ihr fend zu groß, euch hierben zu erfreun, Und ihr erfchuft uns nur, um gludlich hier gu fenn. Barum, mann biefes ift, fucht man fich felbft bu qualen? Rount

Könnt ihr nicht glücklich senn und Philaiden wählen? Fern von Athen und Welt, in einem stillen Hann, Der Nachwelt unbekannt, nicht groß, doch glücklich senn? Das Leben sich und hin in einer ew'gen Jugend — — Was sag ich? Glücklich senn und glücklich ohne Tugend? Gedanke, der mich schreckt! Wann Nach und Strafen ruhn, Wann nichts dir Vorwurf macht; wird es dein Herz nicht thun?

Berbrecher! wird dir nicht, in eben diesen hannen, Der Mutter blasses Bild, des Codrus Geist erscheinen? Wirst du dem Blis entstiehn in zorn'zer Gotter hand? Der Fluch, der Abscheu senn von deinem Vaterland? Entstieh aus meiner Brust, eutsetzicher Gedanke! Es ist schon lang genug, daß ich im Zweisel wanke. Ein muthiger Entschluß verlösche mein Versehn! Wie konnte dieser Wunsch in Medons Brust entstehn? Zwingt nicht dein schwaches herz, sich selbsten noch zu hassen! O Medon! Wenigstens lern tugendhaft erblassen!

(Roch einigem Rachonten.) Was für ein himmlisch Liche ersestüllet meine Brust!

Ja, Medon, ja, du weißt, was du nun wählen mußt? Eil nun, des Lebens Rest dem Waterland zu weißen, Die Mutter und zugleich den Codrus zu befregen. Ich will, so bald ich kann, zu dem Tyrannen gehn, Doch wen erblid ich hier!

Achter Auftritt.

Philaide, Medon.

. Lieus and bin Thèil der Walde im Ornobe bes Sheaters.

v, Cron. I, Theil,

P Philatde

### Philaide.

Ich komm, die benzustehn! Der Kampf, in dem du bist, muß alle Herzen rühren! Wenn du mich wirklich liebst, so lerne mich verlieren. Thu, was die Pslicht besieht! Du warst dazu bereit! Du flohst Athen und mich ja selbst vor kurzer Zeit.

### Medon.

Aind was für ein Geschick hat dir den Muth gegeben, Der dir vorhin gefehlt?

### Philaide.

Ich sollte damals leben,

Und leben ohne dich; nun kann ich ruh'ger senn: Ich weiß, ein edler Tod schließt alle meine Pein. Glaub nicht, daß wenn dein Herz aus Schwachheit mich befrente,

Daß ich dem Tod entgieng: Ich fturbe doch noch heute. Und gurnend über dich, mit meiner eignen Hand Nacht ich dann beine Pflicht und unfer Vaterland!

### Medon.

D Tugend! die mein Berg mit neuem Muth belebet!
D Zorn! der deinen Reiz mit neuem Glanz erhebet!
Wenn ans so schönem Mund Vernunft und Tugend spricht:
Wie reizend, wie geliebt, wird dann die Tugend nicht!
O könnte jedes Herz, was ich empfinde, spuhren!
Die Liebe wurde selbst die Welt zur Tugend sichren.
Nein, zurne nur nicht mehr, und halt mit Klagen ein;
Dein Medon, den du liebzt, soll deiner wurdig senn!
Dem Codrus soll die Wahl die Frenheit wieder geben;

Mein eigner Tod erhalt der Elisinde Leben: Und mich umschließt mit dir zugleich ein stilles Grab. Berzeih, daß ich der Psiicht schon Glud und Leben gab: Nichts bleibet mir zuruck, der Zärtlichkeit zu weihen: Ich sterbe nur mit dir, an statt dich zu befreyen.

### Philaide.

Du sterben! —— Medon, du? Dich follt ich fterben sehn? Nein, lebe für die Welt —— Nein, lebe für Athen, Und mein Gedachtniß noch beständig zu verehren.

#### Medon.

D widerruse nicht die großmuthsvollen Lehren,
Die du vorhin mir gabst. Ich sterbe noch vergnügt,
Ich sterbe ja mit dir, und unste Tugend siegt.
Im Leben war ich dein; der Tod soll uns nicht trennenk
Noch in der Unterwelt soll unser Feuer brennen.
Die Nachwelt ehret einst noch unster Asche Rest ——
Der Schmerz, der setzo dir die Thranen noch erpreßt,
Erpreßt der Nachwelt auch vielleicht mitleidige Zähren.
Es soll kein zärtlich Berz von unserm Schicksal hören,
Das edle Wehnath nicht zu stillem Seuszen zwingt,
Wenn kunst ger Dichter Mund von unser Liebe singt.
Du scheinst noch wehmuthsvoll. Du weinest!

### Philaide.

Ja: —— Jch weine: Es schmerze mein Tod mich nicht! es rühre mich nur der deine.

### Medon.

Es hat der Tod für mich nun feine Bitterfeit; Mein Leben war nur dir und dann Athen geweiht.

Der himmel wird vielleicht fich noch Athens erbarmen, tag dich zum erstemmal, zum letztemmal umarmen!
So wollen wir vereint dem Tod entgegen gehn;
So wird mein letzter Blick den deinigen noch sehn.
(Sie umarmen fc.

Also durchirren wir die nachtlich ruh'gen Walder Der stillen Unterwelt, der Eliseischen Felder. Um uns versammlen sich die Helden vor'ger Zeit, Und unser Tod erweckt ihr Lob und ihren Neid. Dort trennt uns kein Geschick, kein Tod stort unser Triebe; Der Tod wird selbst besiegt durch deine Macht, o Liebe!

### 

# Fünfter Aufzug.

Erster Auftritt.

Artander, Cleanth.

#### Artanber.

Mun ift die Zeit vorben! Mun muß er sich entschließen: Doch konnt ich seinen Schluß nicht zum Voraus schonwissen? Er liebt! Wo Liebe herrscht, schweigt jede Leidenschaft; Pflicht, Tugend und Vernunft verlieren ihre Kraft. Dieß sah ich zum Voraus; drum ließ ich ihn auch wählen. Blaubst du, daß Dankbarkeit, die Tugend schwacher Seelen, Die Schuld war, daß ich ihm zu wählen fren gestellt? Vom äußern Schein hängt ab, der Wüthrich und der Held. Den heißt man tugendhaft, der die Verstellung kennet. Der, dem Verstellung sehlt, wird lasterhaft genennet. Es will das blode Volk allzeit betrogen senn.

Wie leicht nimmt man Athen durch falsche Großmuth ein! Es scheint, ob gleich besiegt, das Wolf noch nicht gelassen; Den Codrus liebt es noch, und muß mich heimlich haffen. Der Trieb jur Dankbarkeit, ben ich vorhin gezeigt, Macht nach und nach ihr Berg vielleicht noch mir geneigt. Das Bolt, das mich gehaßt, foll mich zulent verehren. Ein einzger Argwohn noch fann meine Ruhe ftoren: Warum man bem, ber mir bas leben wieder gab, Den Namen Mebon gicht? Umschließt denn nicht das Grab . Längst Elisindens Sohn? Ich hab ihn todten lagen. Man ließ ihn todt zuruck auf den Thebaner Straffen. Er war der ärgfte Feind, der meiner Dacht gebroht. Jedoch durch was fur Lift such ich des Junglings Tob, Dem ich die Bahl erlaubt? Ich fang ihn an ju icheuen. Und felbft der Tugend Schein muß diefes Berg bereuen. Ich fürcht ibn; alles wird ben Konigen gur Qual; Hier kommt er-

# 3menter Auftritt.

Medon, Artander, Cleanth, Licas, Wache. Artander fest fic. Bist du bier? Entdecke deine Wahl.

# Mebon.

Ja, mein Entschluß ist fest: boch eh ich ihn noch sage! Erlaube meinem Muth noch diese lette Frage: Dein Eiser, stolzer Fürst! verfolgt des Theseus Blut, Und an den Weibern nur begnutgt sich deine Wuth? Es lebt ein Prinz davon, den haft du mehr zu scheuen: Bein Muth ist groß genug, Athen noch zu befrenen.

Ihn, beinen ärgsten Zeind, geb ich noch vor der Macht, Sehst du mein Bitten ein, gewiß in deine Macht, Wenn du mir heilig schwörft, der Elisinde Leben Mir, als den Preis des Bluts des Medons, frenzu geben!

# Artander.

Des Medons? —— Lebt er noch? —— Ich schwöre dir es; sprich,

Bo halt sich Medon auf?

Mebon.

Hier ift er.

Artander.

Du biffs?

Medon.

Jan.

### Artander.

Berwägner! Welcher Muth erfüllet bein Gemuthe? Du felbsten suchst ben Tod und tropest meiner Gute? Du lebst? Durch welche List bist du dem Tod entstohn?

### Medon.

Erfülle nur dein Wort! Hor auf mit eitlem Drohn. Wer selbst den Tod erwählt, muß alle Jurcht verbannen: Wer muthig sterben kann, verlachet die Tyrannen. Laß meinen Konig fren; dieß ists, was ich gewählt. Auch Elisinde wird nunmehro losgezählt. Ich geb an ihrer Statt mich willig in die Ketten.

### Artander.

Du willst es, Rasender! Und nichts soll dich erretten. Schließt ihn in Fesseln ein! — Doch sprich, durch welche Wuth

Wergießt

Bergießt die kihne Wahl der Philaide Blut? Du liebst sie: doch du läßt sie selbst frenwillig sterben, Um deinem Könige die Frenheit zu erwerben! Ist nicht dein Muth nur Stolz, und deine Zugend Wahn?

Mebon, da man ibn feffein will.

Bar ich ein Dorier, so hatt iche nicht gethan. Den Fesseln will ich gern die frenen Sande reichen. Dedoch erfull dein Wort! Laß keine Zeit verstreichen; Laß diese Bende fren!

# Artander im Bede.

Soließt ihn in Fesseln ein.

Bald wird sein kuhnes Herz die große That bereun. Bald wird sein schwacher Stolz, von Marternüberwunden, Bereun, daß er den Tod, den er gesucht, gefunden. Den Codrus laßt indeß, nebst Elisinden, fren! Bringt sie hieher!

### Medon.

Benug! sen deinen Worten tren! Bergnügt geh ich zum Tod, und kann dir ihn verzeihen: Der Liebe Flamme wird des Kerkers Nacht zerstreuen. Was schadets, daß man mir den Arm in Fesseln schließt, Da meine Seele noch stets ungebunden ist? Ich kann, bereit den Tod mit Freuden auszustehen, Mitseidend deinen Stolz und deine Sorgen sehen.

Dritter

# Dritter Auftritt. Urtander, Licas.

### Artanber.

Es soll die Sonne noch vor ihrem Miedergehn. Des stolzen Frevlers Tod und meine Nache sehn. Den Codrus geb ich fren! Doch kann ich noch mich rächen; Ein Vorwand ist genug, um Wort und Treu zu brechen. Ich schene noch das Wolk, das, wenn es schwierig wird, Oft Recht aus Vosheit thut und oft aux-Tugend irrt. Vereite Medons Tod; —— er soll den Tod empfinden! Och, Codrus nähert sich zugleich mit Elisinden.

# Bierter Auftritt. Artander, Codrus, Elisinde.

### Cobrus.

Tyrann! Ist durch dein Wort, daß man mir Frenheit läßt? Warum ist deine Treu dieß einzige mal so fest, Da Medon mich gewählt? Was hältst du dein Versprechen? Ich bin noch fürchterlich; ich kann Athen noch rächen: Es mache dich mein Tod von diesem Argwohn fren! Ich trose deinem Zorn und deiner Tyrannen: Dichts als mein Tod reicht zu, dir Sicherheit zu geben. Mein Leben ist dein Tod; mein Tod erhält dein Leben.

# Artanber.

So weicht bein Kaltfinn nun? Du rafeft. Meine Mache Dat enduch Cobrus Berg aus seiner Ruh gebracht!

Elisinde.

# Elisinde.

Und ich! — Ifts möglich? Ich? — Ich weiche bem Geschiefe.

Mein ganzer Muth entflicht ben diesem Augenblicke. Ich weine nun! — Matur, wie ftark ist beine Macht! Mein Sohn! mein Sohn! Wozu hast du mich jest gebracht! (3n Arrander) Ich weiß, daß ich dich nur durch meinen Schmerz vergmige.

Sieh meine Thranen an! Sieh mich erniedrigt! —— Siege! Tyrann! Ich tomme, dich um Mitleid anzustehn, Berschone meinen Sohn, laß mich zum Tode gehn! Er hat aus blinder Wahl sich für mich hingegeben. Du willst ihn tödten? Du? Schenkt er dir nicht das Leben? Ists möglich, daß dein herz den Tried der Menschheit spürt, Und daß die Dankbarkeit die stolze Seele rührt, So schone meinen Sohn! —— Du scheinest undeweget; Mein Schmerz hat noch ben dir die Menschheit nicht erreget: Sprich, willst du mich vielleicht noch mehr erniedrigt sehn? (Verzeih, o Theseus!) Ja, Tyrann, es soll geschehn. Sieh meine ganze Wurh! Sieh meine Thranen sließen!

(Sie wirft fc nicher.)

# Artanber.

Steh auf und geh von hier! Du sollst ihn sterben sehn,

?

# Elisinde Arbe auf.

Jest fürchte meinen Zorn nach bem verschmähten Flehn! Ein Berg, wie meines ist, wird es so weit getrieben, Bis zur Erniedrigung, kann jede That verüben.

Ber

Bergebens ließ ich mich zum Flehen nicht herab!
Berschone meinen Sohn, der dir das Leben gab,
Wenn du dein Leben liebst! Ich scheme kein Verbrechen.
Ich will nichts, als den Tod; doch will ich erst mich rächen!
Tyrann! erzittre mur. Verlangst du nichts, als Blut:
So nimm das Meinige zum Opfer deiner Wuth:
Doch weiter wage nichts! — Ihr eilt nicht, ihn zu strafen,
Ihr, Götter, könnt ihn sehn, und eure Blise schlafen?
Was sag ich! — Ach, mein Sohn! — Verzeihe
mein Vergehn!

Willst du zum zwentenmal mich vor dir knien sehn? Errette meinen Sohn!

(Sie wirft fic auf die Rnie nieber. )

### Artanber.

Du follft nun mit ihm fterben! Dein Trogen und bein Flehn kann nichts, als dieß, erwerben. Elifinde.

Es iff umfonft! - Mein Gobn!

(Sie fpringt rafend auf und feget ihm einen Delch auf die Bruff.)

Sag, willft du ihn befrenn ?

### Artanber.

Wie?

Gliffinde, Die ibm ben Dolch tauf Die Bruft balt.

Schweige! — Schwore mir! — Berrather, ffirb — (Artanber will auffieben und fic von ihr losmachen. Sie judet den Dolch, und ift im Begriffe, ju flosen.)

Cobrus, beribrben Arm balt und fie entwaffnet.

Halt ein!

Elisinde.

# Elifinde.

Was thuft du? - Cobrus felbft? - O Himmel!

# Artanber.

Licas, Bache!

# Funfter Auftritt.

Codrus, Elisinde, Artander, Licas, Mache.

### Artanber

Werratherinn! Du sollst an meiner blutgen Nache, Wen du beleidigt, sehn. (Bu Cleant.) Bring die Gefangnen her! Es ist oft sterben selbst Verzweiselnden nicht schwer. Doch deines Sohnes Tod soll erst mich an dir rächen; Vor deinen Augen soll ein Dolch sein herz durchstechen: Von seinem Blut bespritt sollst du mich siegen sehn, Und da du rasend stirbst, die Götter sterbend schmähn. Dir, Codrus, dank ich nun. Dein Muth erhielt mein leben: Ich will aus Dankbarkeit dir deine Frenheit geben. Geh, lebe künftig fren, doch serne von Athen, Und laß in Attica dich niemals wieder sehn. Es sollen dir, noch mehr die Dankbarkeit zu zeigen, Geschenke —

### Cobrus.

Miedrigkeit ift stets Eprannen eigen. Erspare deinen Dank! (qu Etitude) Du, stille deine Pein! Ich weiß, in kurzer Zeit wirst du mir gern verzeihn.

# Sechster Auftritt.

Codrus, Artander, Slifinde, Medon, Philaide, Licas, Wache.

# Medon.

Erwartet man mich hier, um mir den Tod zu geben?

Nur der, der ihn verdient, mag var dem Tode beben!

Ich bin beherzt genug, ihm ins Gesicht zu sehn;

Es macht ein edler Tod das ganze keben schön.

Nun ruht mein herz einmal von seinem vor'gen Streite;

Ich sterbe freudenvoll an Philaidens Seite.

Nichts störet meine Ruh; mein Geist eilt freudig fort.

Die Hossnung sener Welt zeigt mir der Tugend Port,

In einem Aufenthalt, wo kein Artander wohnet,

Woselbsten Schmerz und Pein die Tugendhaften schonet,

Wo Theseus mit uns lebt. Was kasten schrecklich scheint,

Ist wahrer Tugend kohn — Doch Elisinde weint!

Wirst du mir anch verzeihn? Daß ich dich zu befrenen, Erst Mittel angewandt, die mich nun selbst gereuen? Kannst du es glauben? Ich, ich ließ mich bittend sehn — Doch du warst in Gefahr, — ihn für dich anzustehn, Warf ich mich vor ihm hin. Der Himmel zurnt deswegen, Ich sehs — Berzweislung macht ein jedes Herz verwegen t Er schlug es trozig ab. Es hatte weine Hand Den Withrich schon gestraft, von edlem Jorn entbrannt: Doch Codrus hielt mich ab. Ieht will ich dich begleiten. Ich will mit festem Muth des Lodes Schmerz bestreiten. So surchtbar hat ihn nur die Feigheit vorgestellt.

Artan.

# Artanber.

Du, Licas, gehe mun, den Codens zu begleiten; Juhr ihnbald aus der Stadt, geh nicht von seiner Seiten. Der Codens flieh munmehr und überlaß Athen Dem Sieger, der jest herrscht.

# Cobrus.

3ch bin bereit, ju gehen. Ge wirft feinen Dauptschmuck ju Artanders guffm.

3ch werfe biefen Schmud zu beinen Jugen nieder. Der Ort, ben ich beherrscht, fieht mich nie kunftig wieder. Euch, Gotter, fleh ich an, die ihr Athen befchust, Erbiset meinen Muth, ftarft euren Codrus itt! 3ch fuhl euch in der Bruft; ich fuhle neue Starte. Ihr leitet meinen Schritt zu diesem großen Werke. Erfüllet dieses mal, was euer Wort versprach; Schon folg ich meiner Pflicht und eurer Antwort nach. (in Moon) Leb wohl, o junger Beld, bereit, dein edles Leben, Won Thefeus Muth erhipt, für meines hinzugeben. Die That ift allzugroß; nie wird ein Unterthan Für feinen Ronig thun, was du für mich gethan. 3ch eile jest hinweg; du wirft vielleicht noch boren, Die Pflicht der Konige der Nachwelt noch zu lehren. Leb mohl, (er umarmet ibn) und muß es fenn, fo ftirb, wie du gelebt. Beh jur Unfterblichkeit, nach der dein Muth geftrebt. Wergiß nicht, wenn bu schon auf des Olympus Soben Dah benm Alcides bift, Athen noch benguftehen. (in Gliffnbe) Pringeffinn! fen noch nicht von Soffnung gang beraubt:

Oft andert fich bas Glud, wenn mans am mindfien glaubt.

(zur Philaide) Und du behalt den Muth, durch den du dich erhebst, Leb wohl, und dent an mich, wenn du mich überlebest ——
Ich werde diesen Ort wohl nicht mehr wieder sehn —
Es ist gnug, folget mir, und führt mich aus Athen.
(Er gebt ab, und Licas folget ism.)

# Siebenter Auftritt.

Artander, Slifinde, Philaide, Medon, Wache.

Artander.

Fuhrt diesen Jungling ab! Laft ihn auf frener Strafen, Bon fnecht icher hand entseelt, Athen und Welt verlagen, Dann bringet mir sein haupt.

Philaide.

Du fageft nichts von mir;

3d geh mit ihm !

Elisinde. Mein Sobn!

Artander. Bur Wache auf Clifinde und Philade zeigend. Last diese bende hier:

Sie möchten mur das Bolk durch ihr Geschren erregen. Zum Mitleid läßt sich leicht des Pobels Berg bewegen. Bleibt hier, ihr sollt sein Paupt-mir überliefern schn. Philaide.

Dein! nichts halt mich juruct; nein, ich will mit ihm gehn. D Mebon! Will man uns fo gar im Tobe trennen?

Medon.

Dein Mebon wird vielleicht alleine fterben konnen. Bielleicht wird durch mein Blut der Gotter Zorn gestillt. Der Tod wird mir verfüßt durch dein geliebtes Bild: Mein letztes schwaches Ach foll deinen Mamen nennen.

Philaide.

Artander! Las uns nicht in unserm Tode trennen, Sen dießmal noch ein Mensch! Es todt ein einz'ger Streich, Won deiner Wuth geführt, uns alle zwen zugleich! Trenn uns nicht! todt uns selbst! Sen grausam aus Erbarmen!

# Elisinde.

Sohn! wahrer Schmerz ift frumm! Sohn, laß bich noch umarmen!

Ich hemm die Thranen noch, halb Wuth, halb Zartlichkeit; Sie rührten dich, und jest ists nicht zum Weinen Zeit; Zeit ists zum Tode. Stirb! der Muth standhafter Seelen Zwingt Gotter zu bereun, daß sie die Tugend qualen. Ich folge dir im Tod!

Medon.

Soll ich noch muthig fenn:

So weint nicht! - Bleibt gurud!

Philaide.

Mein, du flirbft nicht allein --

D Mcbon!

Elisinde.

Liebster Gobn!

Medon.

Pringeffinn! - Elifinde! - (int Philate)

Dieß ist des Todes Schmerz, was ich anjest empfinde. Was sonst noch übrig bleibt, ist nichts für meinen Muth. Euch,

Euch, Gotter, von Athen, weih ich mein trenes Blut: Starkt mich, wenns möglich ist, schuft diese zwo Betrübte, Den besten Theil von mir, die Matter, die Geliebte. Mein Geist wird in mir fren, der Leib, der ihn noch halt, Wird bald nur Asche senn. Es schwindet Qual und Welt Vor meinen Augen schon. (zur Wache) Kommt, ihr sollt sterben sernen!

Mie stirbt ein wahrer Beld; er eilt nur zu den Sternen, Mehmt dieses Leben hin, seht meinen Tod so still Und so gelassen an, als ich ihn leiden will. Wenn ihr in meinem Tod mir gleich zu werden strebet: So wist! nur der stirbt fren, der tugendhaft gelebet. Bolgt mir —

Philaide, Die fich halb obumachtig aut Elifinden lefint.

### O Medon!

Debon, ber im Begriffe ift, abingeben, wender fich um , und geht auf fie ju.

Ach! (vor fich) Sen standhaft, are mes Herk!

Belftihr - Leb wohl - Dief war des Lebens letter Schmerz. (Mebon geht mit einem Theile der Wache ab.)

# Achter Auftritt.

Artander, Slisinde, Philaide, einige Wache, hernach Licas.

# Elifinde.

Ja, ftirb! Das lette Gluck, das Helden fich erwerben, If, für das Baterland und für die Tugend sterben. Für diese Welt zu groß, ja, gehe hin, mein Gohn! In einer besseren erwartet dich dein kohn. Laß, laß mich wenigstens ihn nicht lang überleben, Tyrann, und eile, mir nun selbst den Tod zu geben.

Licas eilend.

Herr! Codrus stirbt! Er will vor seinem Tod dich sebn; Man bringt ibn ber!

Philaide.

Er auch? Er ftirbt.! Es war Athen ---

Er flirbt? Bon welcher Sand hat er den Tod empfangen?

Du weißt, daß ich mit ibm aus bem Pallaft gegangen: Ein Eifer voller Muth verdoppelt feinen Schritt; Id eilihm nach, ju fpat, mit ungleich fcmacherm Tritt. Go bald, als er benm Thor sich ohne mich erblickte, Griff er die Bache an. 3ch fab, bag es ihm gludte, Daß er gween Dorier noch mit dem Dolch durchfließ, Den feine Band geführt, als er bich hier verließ. Die Bache fannt ibn nicht; ich rufte, doch vergebens. Ihr Arm, von Born gereigt, beraubt ihn balb bes Lebens. Er fallt! ich fam dagu: er bittet, bich gu febn. Die Bache, die ihn tragt, beflaget ihr Berfehn. Ich fuchte nur umfonft bieß Ungluct zu verhuten: Er scheint mit rub'gem Blick bem Tode Trog In bietben. Das Bolf ficht es erftaunt, und ficht, und weint um ibn. Man fieht von trüber Nacht den Pol fich überziehn. Er blist, die Erde bebt, und fcheinet aufzubrechen; Es scheint, der himmel will den Tod des Codrus rachen. Bier wird er felbst gebracht!

v. Cron. I. Theil.

Neunter
Digital by Canada

# Reunter Auftritt.

Der sterbende Codrus, der sich auf die Wache lehnet, Artander, Elisinde, Philaide, Licas.

> Elisinde, die thm entgegen gebt. Wein Konig!

# Codrus.

Beine nicht!

Es ift gefchen - Mein Berg erfüllte feine Pflicht.

# Artanber.

Bor beiner eignen Wuth kann niemand dich bewahren: Durch welche Raferen — —

### Codrus.

Lies, und du wirst erfahren!

Dieß hat der Götter Spruch zu Delphos ausgesagt. Lies! —— Zittre!

> (Er glebt Artanbern ein Blatt und wird aufeinen Lebnftubl gefest. )

Artander.

Schwaches Drohn macht mich noch nicht verzagt!

### Artamer lieft:

Wird eines Königs Blut vergossen Bon seiner Feinde zorn'gen Hand: So wird der Krieg beschlossen; So siegt sein-Vaterland.

Und dieses trieb dich an, nach deinem Tod zu fterben? Darum erhieltest du vor kurzer Zeit mein Leben, Als ihre Wuth auf mich den zorn'geg Dolch gezuckt? (Er weist auf Elisaden.)

Du

Du stirbst, und dunkest dich in deinem Wahn beglückt? Du glaubst, dein Vaterland soll jest den Sieg erwerben? Dein Neid verwehret mir den Ruhm, zuerst zu sterben. Ich danke dir. Wielleicht halt nicht Apoll sein Wort! — (Man bort den Donner von ferne.)

Doch, was für eine Nacht versinstert diesen Ort?
Will Zevs dann, daß ihn auch die Fürsten fürchten sollen?
Hor ich den Donner nicht von ferne drohend rollen?
Es blist! Die Erde bebt! Ein schrecklich Klaggeschren Erfüllt die dunkle Luft! Man kömmt! Wer eilt herben? Es tont ein wild Geräusch mir furchtbar in den Ohren, Ich zittre! —— Freunde, helft!

# Zehnter Auftritt.

Artander, Slissnde, Philaide, der sterbende Cos drus, Cleanth, Licas, Wache.

Cleanth eilig mit blofen Schwerdte.

Herr, alles ist verloren! Ein unbekunntes Bolk dringt siegreich durch die Stadt, Durchs Thor, da Codrus Tod das Bolk bestürzet hat. Romm, hilf uns, such den Muth der Dorier zu wecken! Es herrscht in ihrer Brust ein ungewohntes Schrecken. Die Götter streiten selbst für unfre Zeinde mit: Sie nahn sich dem Pallast, und nichts hemmt ihren Schrift. Die Dorier entsliehn, und sterben im Entsliehen; Die sallen durch den Blis, die sich dem Schwerdt entziehen, Der Sturm erfüllt ihr herz mit banger Jurchtsamkeit; Die meisten sind entseelt, noch viele sind zerstreut.

Man kampst, man würgt, man stirbt, und will sich sterbend rächen.

Es herrschen Nacht und Tod! Ach! alles auszusprechen, Macht mich die Furcht zu schwach. So vieler Schrecken Bild Hat auch mein Herz mit Angst und Schauer angefüllt. Die Feinde nahen sich; es weichet schon die Wache, Und auf des Medons Tod folgt eine schnelle Nache!

(Artander best bestärzt.)

Philaide.

Auf Meddns Tod?

Elisinde.

(mit Schmere) Mein Sohn! — (mutbig) Der Himmel schulge Athen!

Cobrus.

Ich foll der Gotter Spruch noch felbst erfüllet sehn! Ich danke dem Geschick!

Artanber.

Erzurnter Himmel, fiege!

Doch glaube nicht, daß schon Artander unterliege. Rommt, Freunde, flerbt mit mir! Berzweislung sieget oft, (Er utet bat Schweibt.)

Wenn alle Rettung fehlt, und wenn man nichts mehr hofft. Rommt, Freunde, sterbt mit mir! doch laßt uns todtend sterben !

Die Götter stürzen mich, sie wollen mein Berderben; Sie fordern nur von mir der Unterthanen Blut, Das meinetwegen floß. Durch meine größre Buth Trotz ich noch ihrem Grimm. Lebt ich nur, um von ihnen Durch größern Frevel noch die Nache zu verdienen!

Artander, Licas, Cleanth, die Wache gesten mit blosen Echwerdtem ab.

Eilfter

# Eilfter Auftritt.

Der feebende Codrus, Glifinde, Philaide.

# Elifinde.

Dank ich nun dem Geschick? Beklag ich meine Noth? Mein Vaterland ist frey! Doch, ach! mein Sohn ist tobt. Ich bin bestürzt, betäubt: es kämpft in meinem Herzen Ein trauriges Gemisch von Freuden und von Schmerzen.

Philaide.

Ju meinem stegt der Schnerz. O Medon, welch Seschick Trick dich so schnell jum Tod? In einem Augenblick Wärst du vielleicht bestreyt. Was nützet die dein Siegen, Unglückliches Athen! wann du ben künstegen Kriegen Von ihm verlassen bist? Wann er und Codrus fällt; Was herrscht dann für ein Jürst? Was kämpst dann sür ein Held?

Es foll das Siegsgeschren nicht meine Klagen ftoren; Ich will nichts mehr von Sieg, nichts mehr von Freude hören. Mein Berg, das Vaterland, Natur und Sieg vergißt, Fragt nichts nach einer Welt, wo Medon nicht mehr ift.

### Cobrus.

Dem Himmel: er allein kann eure Schmerzen stillen. Was uns unmöglich scheint, verrichtet seine Macht. Ich solgte seinem Spruch; sein Rathschluß ist vollbracht. Ich bin dem Tode nah! —— Ich weiß nicht, welches Leben Noch meine Krafte stärkt, um mir die Zeit zu geben, Der Götter Spruch erfüllt und euch beglückt zu sehn. Ich kann die schwache Hand zum Himmel noch erhöhn,

Die schon bennah erstarrt. Ihn bitten meine Thranen, Mein Vaterland noch stets mit Sieg und Heil zu tronen. Es misse jeder Fürst dem Codrus ahnlich senn! Das Laster musse nie der Bürger Herz entweihn! Das Alter schmicke Muth, und Mäßigkeit die Jugend! Durch Siege werd es groß; noch größer durch die Tugend! Ich werde matt; den Geist, der schon die Welt verläßt, Hält unbekannte Macht kaum noch im Körper sest.

# Elifinbe.

Bort feine Bitten an, ihr, bie ihr uns beschütes,... Ihr Gotter! beren Macht, Athen ju rachen, bliget! Es fieg, es fieg Athen! Und du, beklemmtes Berg, Erftick auf ein'ge Zeit ben ju gerechten Schmerz. D Sohn! du taunft nunmehr von den geffirnten Soben Den Gieg des Baterlands und meine Thranen feben. Es ift nichts Menschliches, nichts Schwaches mehr an dir, Und fren von Schmerz und Dein fiehft du herab nach mir. Sloß mir die Großmuth ein, mein Unglud zu ertragen, Ben bem gemeinen Glud nicht weibisch zu verzagen; Es foll dir meine Tren ein ewigs Denkmaal baun. .. Rein Burger in Athen folls ohne Thranen schaun! Die Jungfraun follen es mit frifchen Rofen fronen; Man foll dir Lieder weihn, doch oft gestöhrt von Thranen! Es foll bein Baterland dir jahrlich Beihrauch ftreun: Befchut dein Baterland, du follft fein Schutgeift fent! Dein Geift zieh vor dem Beer in allen feinen Rriegen Und schrecke jeden Reind ---

# Legter Auftritt.

Codrus, Elisinde, Philaide, Medon, Nileus, Gefolge mit blogen Schwerdtern.

Medon.

Wir find nun fren; wir flegen ! Sie laufen ihm bepbe entgegen; und fabren ihn gegen ben Nand der Babne, wo Cobrus figt.

Philaide.

Er ists! Er lebt!

Elisinde.

Main Sohn!

Philaide.

D Medon! Beldes Glud!

Codrus.

Tritt naber! --- Belder Gott gab bich Athen gurud?

Mebon.

In welchem Zustand muß mein Auge dich erblicken? Es kann nun unser Sieg Athen nur halb entzücken, Wenn unser König fällt! Herr! Der Thebaner Schaar, Die, wie ich dir gesagt, der Stadt schon nahe war, Kam unversehens an, von ew'ger Macht bewogen. Die Nacht, mit welcher sich der Himmel überzogen, Das schreckliche Geräusch, von nahem Sturm erweckt, Die Götter, die mit Jurcht der Jeinde Herz geschreckt, Ließ ihnen zu, mit Muth in unser Stadt zu dringen, Als die bestimmte Schaar, mich zu dem Lod zu bringen,

Mich auf den Markt geführt. Das Schwerdt war schon gezuckt,

Als unversehns ein Pseil von fernen abgebrückt, Den, der mich todten sollt, todt auf den Boden strecket. Mileus wars, der sich von edlem Muth erwecket, Bon Banden los gemacht, als mir das Schwerdt gedroht. Man läuft verwirrungsvoll, erschrickt, und glaubt mich todt. Munmehr sieng Thebens Bolk an, muthig loszubrechen; Sie wollten meinen Tod an allen Feinden rächen. Ich zeige mich zulest: wir siegen, alles fällt. Artander, den man noch bisher gefesselt hält, Erwartet seinen Tod und zittert in den Banden. Der Sturm, der uns bisher im Siegen bengestanden, Macht sanster Stille Plas. Die Nacht ist schon zerstreut; Der gult ze himmel glänzt mit neuer heiterkeit.

(Es blist mo linter Dand boret man donnern.) Der Donner läßt sich noch, der Götter Macht zu lehren, Zum Zeichen ihrer Gunft, von linker Seiten hören. Der Krieg und unfre Qual ift auf einmal vorben; Die Götter sind gerecht, Athen ist wieder fren! Cobrus.

Es ift geschehn! -- Ich sein Donnerftreischen, --

Ihr Gotter, dieser Blik, jest eurer Enaden Zeichen, Treff jedes Königs Herz, der sich im Glud vergißt; Und der nicht für sein Volk bereit zu sterben ist! O Medon, nahe dich! Du nur bist, zu regieren Ain meiner Stelle, werth. Laß nicht dein Berz verführen. Ein hoher Stand droht oft der Tugend mit Gefahr! Beschüße dieses Volk, von dem ich Vater war.

Mebon, ber vor ihm anf bie Rnie falle. Dein! Miemand ift es werth, daß er nach dir regieret. Die Gotter, beren Macht bieß alles ausgeführet, Sind es alleine werth. Die mogen nun allein Mit ungetheilter Macht Athens Beherrscher fenn! Die frengewordne Stadt foll feinen Berrn erfennen, Und welchen Damen fann man wohl nach Codrus nennen? Als Burger von Athen bring ich mein Leben gu, ( Er fteht auf und giebt Philaiden

die Dand.)

Beglückt durch beine Sand in ungeftöhrter Rub. Der Kronen pracht'ge Laft mag fich, wer will, erwerben; 3d wunfche mir nichts mehr, - als einft, wie bu. ju fterben.

### Codrus.

- Athen ist fren -- - Und ich that Benng . meine Pflict. Lebt wohl! - Umarmet mich! Lebt woht, vergeft mich nicht!

- (Meton unt Elifate umarmen ifa.) Baut mir fein Denkmaal anf, als nur in eurem Bergen. Bie gludlich fterb ich nicht! Ich fuhle feine Schmerzen. (m Philaiden) Pringeffinn, lebe wohl! Du weinft, bu fcheinft

gerührt!

Ihr Gotter, beren Macht Die Sterblichen regiert, Laft mun die Seele fren! - D lette füße Stunden! Im Leben hab ich noch kein folches Glud empfunden. Bie Schoniff nicht ber Lob, ber Lob furs Baterland!

250 Codrus. Ein Trauerspiel.

Leb wohl -- Ich werde schwach, -- Drud ist mit sand

Die Augen ju -- Der Tob --

Elisinde.

Er ftirbt --- Empfangt ibn, Gotter!

Die frene Seele steigt in einem Donnerwetter Bu dem Olymp empor! Ihr Rlagen, haltet ein! Sein Tod will nicht beweint; er will bewundert senn.



Gedanken uber das Traverspiel

> in einem Briefe an H\*\*.

\* 54. 5



# Gedanken

ilber

# das Trauerspiel Codrus

in einem Briefe an H\*\*.

# Liebster Freund!

ier fchicle ich Ihnen endlich eine gebefferte Abfchrift von meinem Trauerspiele. Sie haben es, wie mir unfer G\*\* fchreibt, unferer benderseitigen Freundinn, der unsterblichen F. v. G\*\* zu gefallen, in eine Spra-

che übersett, die ihr Schonheiten mittheilen wird, welche bem Originale fehlen. Ihr Benfall macht mich stolz. Aber als ich mein Stud zum zwenteumale ausbesserte, nahm ich mir vor, Ihnen meine Meynung von meiner eisgenen Arbeit mit aller Aufrichtigkeit, deren ein Schriftsteller mur fähig senn kam, zu schreiben.

In der Wahl eines Stofe gur Tragodie, glaube ich, eben keinen befondern Schler begangen zu haben. Gine Begebenheit, die der Ursprung der ansehnlichsten aller Republiken

publifen wied; ein Ronig, der für feine Unterthangt ftirbt; ein Drafel, bas ben Gieg dem Beere verspricht, beffen Anfuhrer umtommen wird : diefes alles ift wichte genng. Aber, ob ich die Art, dieses alles auszuführen, fo gut werde vertheidigen tonnen, als meine Wahl, batan zweifte ich. 3ch fete die Gefchichte gang aus ben Augen, um mir einen Moman auszubilden, zu beffen Belden ich einen Medon mache, der nach meiner Erdichtung ein Pring vom Geblite bes Thefens, der Geschichte nach aber ein Sohn des Codrus war, sowohl als Mileus, den ich mur jum Bertrauten des Codrus mache. 3ch hatte vielleicht beffer gethan, gang erdichtete Damen zu nehmen. Die Lift, burch welche Artander Ather emminnut, ift vielleicht eine ju weit getriebene Erdichtung. Benigftenseift der Zuschauer nicht genug darzu vorbereitet, und dieser Bufall, der den Buftand des gangen Studes verandert, ift ju ubereilt. Die gehäuften Bufalle find allezeit ein Borwurf, den man einem Trauerspiele mit Rechte machen fann. 3ch ichage nichts bober, als die eble Ginfalt der alten tragischen Dichter. Ein gang einfacher und ungefünstelter Plan hat Vortheile vor andern, und die neuern frantofischen Tragodienschreiber baben mich verführt, Da ich ben Plan jum Codrus verfertigte. Die Bahl bes Medons, im vierten Aufzuge, blendete mich; ich glaubte, diese Situation (verzeihen Sie mir dieses frangosische Wort, oder fagen Gie mir ein deutsches, das eben biefes gut ausbruckt) diese Situation, glaubte ich, mare rub. rend genug, und noch niemals auf der Bubne erschienen. Rachber fab ich, daß ich mich im letten Puncte geirret hatte, und daß D. Juan de Banzes Gandamo einenfaft abnlichen Bufall in einem feiner Stude bat, beffen Titel iff: Oual es affecto major, le altad o sangreo amor. Diefe Entbedung verbroß mich aber nicht febr, weil bie spanischen Schriftsteller in Deutschland selten find, und hauptsächlich, weil die Deutschen, da fie es einmal, der Einbildung einiger Kunftrichter nach, fo weit in theatralifden

fchen Studen gebracht haben, ficht schamen, aus ben: Quellen zu schöpfen, aus benen Corneille und Moliere geschöpft haben, und die Spanier so wenig, als die Aleten , lefen. Das Umwahrscheinliche ift in meiner Er. dichtung vielleicht zu weit getrieben; ich gestehe es. Gogeht es den tragischen Dichtern, die gern das Wunderbare in das Spiel mischen wollen, sehr oft. Daß ich die Gotter gulett mit einem Donnerwetter und durch Die: geschwinde Ankunft der Thebaner, ju hulfe kommen laffe, getrate ich mir noch am erften zu vertheidigen. Frenheit eines ganzen Bolfes verdiente mohl, daß fie fichdus in der That da gewesen. Im Gegentheile, da die ganze Handlung sich auf ein Orakel grundet, denke ich, mindert das Wunderbare des letzten Aufzuges noch einigerd: maßen die Umwahrscheinlichkeit ber gangen Gache. ist mir ben der Vorstellung bange, wegen des Blises und des Donnerschlages in dem letzten Auferitte. Ich habe in unferm deutschen Parterre oft bemerket, daß man fo gar in Boltairens Dedip daben lachet; aber den Sehler desmegen auf den Boltaire ju fchieben, davar behute mich ber himmel ! Gie werden erfahren haben, daß es auf ber. parifer Buhne rubret, und Diefes ift genug, gu beweifen, daß es ein gehler ungeschickter Aufseher über das Theater, oder eine Ungezogenheit des Parterre ift, wenn etwas ein Belächter erwecket, bas an fich nichts lacherliches hat. Der Geschichte nach hatte ich ben Cobens verfleibet, und zwar in bauerifcher Eracht, auf die Buhne bringen fol-len. Diefes mare zwar der Bahrheit gemaß, aber boch fo laderlich, und der Tragodie so unwurdig gewesen , daß ich auch ben dem schärften Runftrichter, (wenn er bas Theater nur einiger maßen fennet, ) Bergeihung wegen Diefer Uebertrettung ber Geschichte zu erhalten hoffe, ba ich, an ftatt der Berfleidung, den Cobrus feinen Hauptschmuck habe hinweg werfen lassen. Die That des Cobrus felbft, namlich fich unbefannter Beife unter bem

dem Thore umbringen zu lassen, war gar nicht auf die Buhne zu bringen, und mußte durch eine Erzählung vorgetragen werden, wenn man nicht die Einheit des Ortes beleidigen, oder, welches eben so viel wäre, einen zwehten Vorhang wollte aufziehen lassen. Einige demesche Tragodienschreiber gebrauchen dieses Mittel mit dem Vorhange. Meine Mennung davon will ich nicht sagen: aber die Mennung d'Audignac will ich Ihnen bersegen, od Sie ihn gleich so gut kennen, als ich. Er saget: Ces rideaux ne sont bons, qu'a faire des couvertures pour berner ceux, qui les ont inventes & ceux, qui les approuvent.

Wenn ich mich nicht fürchtete, Sie einzuschläfern : so wurde ich mein Stud, weil Sie doch meine eigene Menmung davon wissen wollen, nach den mechanischen Regeln mit Ihnen durchgeben. Ich will es so furz thun, als ich kann. Bon Fehlern zu reden, die man began-gen hat, ist eben so angenehm nicht, daß man sich lange daben aufhalten sollte. Die Einheiten des Ortes und der Beit find, glaube ich, gang richtig beobachtet. kann in einem Saale des Pallastes des Codrus vorgeben. Die handlung kann man bem Anbruche des Tages angeben und fich Abends endigen laffen. Alfo bat mein Stud die zwen fleinsten Berdienfte, die ein theatralifches Strick haben kann. Aber daben habe ich den Sehler begangen , daß man es daju fchreiben muß , und daß es Die Perfonen felbft nicht mertlich fagen, wo fic find, und um welche Beit es ift; d'Aubignac verlanget diefes ausdrudlich. Die Episode Medons ist so start, daß mir faft, wegen der Ginheit der Sandlung, bange wird. Ungeachtet ber Tob bes Cobrus und Die Befremung Athens ber Sauprendzweck bes Studes find, muß es Doch dem Lefer in den zween erften Aufzugen fcheinen, als ware die Liebe des Medons und der Philaide die vornehm-Re Beschichte. Es ift mabr, daß fich biefe Liebe vom ganzen ganzen Plane nicht trennen läßt und einen großen Einstluß in das Ganze hat. Doch ich weiß nicht, was die Herren Kunstrichter davon sagen werden: ich erwarte mein Schiefal gelassen. Daß mein Stuck Fehler hat, zu gestehen, ist meine Schuldigkeit: ob es Schonheiten habe, die seine Schler ersegen, dieses überlasse ich der Welt. Wenn ich so stoll ware, wie viele Schrifsteller; so würde ich gesagt haben, der Nachwelt; doch diese wird vermuthlich nicht sehr nach mir fragen.

Bas soll ich von dem Charafter derer Personen, die ich einsuhre, sagen? Codrus selbst darf nach der Megnung einiger Kunstrichter niemand ruhren. Dann ein sragischer Held soll zwar keine taster haben, aber doch Jehler begehen, die sein Unglud verursachen. Die tiebe zur Philaide ist die einzige Schwachheit, die ich dem Codrus gebe, und sein Unglud ist gar nicht seine Schuld. Ich habe ihn vielleicht nur zu verliebt reden lassen. Ich ware zusrieden, wenn nur Elisinde, Medon und Philaide die Thranen der Zuschauer erpressen konnten.

Was soll ich von der Hauptmoral dieses Stickes sagen? Ich gestehe, daß ich an keine Hauptmoral gedacht habe, als ich es verfertigte; und doch ist vielleicht nur noch allzwiel Moral in das Stuck gekommen.

Der Zusammenhang der Austritte, die Kunst, durch welche keine Person, ohne unmerklich gegebene Ursache, auf die Bühne kommen oder abtreten soll, sind nicht alseit in meinem Codrus glücklich beobachtet. In dem fünsten Austritte des ersten Auszuges kömmt Elisinde zurück, ohne daß man weiß, warum? oder, ob sie mit Philaiden geredet hat? Eben so wenig begreist man, warum Philaide die Elisinde hernach suchet, und warum endlich Medon ben dem Ende des Auszuges, statt seine v. Cron. 1. Cheil.

Mutter zu erwarten, abgeht. Der Autor kann sagen, Elisinde sinde Philaiden nicht, und komme deswegen wieder. Philaide, die davon gehöret, suche hierauf Elisinden; Medon aber sen viel zu ungedultig, an einem Orte zu bleiben; er eile Elisinden nach. — Dieses sind Entschuldigungen, von denen der Zuschauer und Leser nichts weiß, und also sind sie sehr übet angebracht.

Ueberhaupt bin ich mit dem ersten Anfzuge nicht sehr zufrieden. Die Auslegung der Geschichte, l'exposition du sujet) ist viel zu undeutlich und zu verwirrt. Wie unnachahmbar schon ist nicht der Ansang der meisten Stude des Sopholles? Welcher Zuschauer wird nicht gerührt und ausmerksam, wenn der Hosmeister des Orests das Trauerspiel Elektra anfängt:

D Sohn des Agamemnons, der Seerführer bey Troja war! Jest kannst du sehen, was du zu erblicken so lange begierig gewesen bist! Dieses ist das alte Argos, wohin du dich sehntest! Der Sayn der mir Wurd betroffenen Tochter des Jnachus! Sier, Orest, ist der licaische Markt des Gottes, dem man Wolfe opfert, und dorten zur rechten Sand ist der berühmte Tempel der Juno! u. s. w.

Ober wer sublet die Schönheiten im Anfange des Ajar nicht? Euripides erreichet ihn nicht. In allen seinen Snütsen, die Jephigenia in Aulis und den Rhesus ausgerwammen, in welchem letztern der Chor anfangt, machen Bottheiten oder andere Personen den Anfang mit einer langen Rede, in der sie den Zuschauern erklaren, wer sie sind, und was das Stud eigentlich vorstellen soll. Seneca hat ungefähr eben diese Art. Der Anfang seiner Troaden rühret mich mehr, als alle andere. Die Futie und der Schatten des Tantalus in dem Anfange

Des Threstes haben auch in meinen Augen viel Großes und Schreckliches. Die Meuern, die ben Rehlern ber Alten allezeit beffer nachzuahmen wiffen, als ihren Schonbeiten, haben auch jum Theile Trauerfpiele mit Gottern und Gespenstern angefangen. Gravina fangt seine Anbromeda mit dem Proteus, und feinen Papinian mit ber Alecto und einem ganzen Chore Furien an. In der Cleopatra des Cardinals Delinio ift Megara, die den Schatten Antons auf die Bubne bringt, eine offenbare, aber wicht allzu gluckliche Da hahmung des angeführten Auftrittes ans dem Geneça, und in feiner Lucretia muß der Beift des Meneas in dem erften Auftritte erscheinen. Det Bahrfager Ruften , ber in dem Mahomet des Marque fe Gorini den Unfaug macht, ift auch nicht jum Beffen angebracht. Muzio Manfredi bat in feiner Semiramis an einem Beifte nicht genug, fondern, nachdem ber Beift des Minus den erften Auftritt über eine lange Rede gebalten, kommt ber Scift bes Memnons im zwenten Auftritte , um eine eben fo lange Rebe gu halten. Der wie vige Verfasser des Rusvanscad hat die übel angebrachte Nachahmung der Alten, die seine kandesleute oft verführt, auch in diesem Puncte lacherlich gemacht. Beift des Solla, der den Catilina des Ben Johnson anfangt, ift eber zu verzeihen, als die vorhergehenden Benspiele. — — Doch, wohin gerathe ich ? Ich fonn-te ungablige Benfpiele von diefer Urt anfuhren, und fie wurden doch weiter nichts beweisen, als daß viele tragie fce Schriftsteller in der Auslegung ihrer Beschichte auf eis ne andere Art gefehlet baben, als ich, und nicht, daß ich nicht gefehlet babe.

Bergeben Sie mir diese Ausschweifung. Ich komme zu meinem Codrus zuruck. Im zweiten Aufzuge kommen. Medon und Elisinde auf die Buhne, ohne daß man weiß, warum sie eben diesen Ort zu ihrer Unterredung wah-R 2

len. In dem dritten Aufzuge kömmt Elisinde, und in dem dritten Auftritte auch, ohne daß man weiß, was sie dazu treibt, und zu Ende des vierten Aufzuges geht auch Medon mit Philaiden ab, ohne daß man die Urasache weiß.

Ich bin mide, von mir selbst zu reden; verunthlich sind sie es noch mehr, meine Kritik zu lesen. Die Hauptschonheit eines Stuckes ist zu gefallen, und der Hauptschler ist, die Zuschauer einzuschläsern. Hierinn bin ich mit ihnen einig. Hat die Beobachtung der übrigen Negeln ben großen Geistern viele Schonheiten hervorgebracht: so hat sie auch gewiß so viele elende Schriftsteller gemacht, daß ich mir fast eine Ehre daraus mache, wenigstens unregelmäßig schlecht zu schreiben.

Soll ich von meinen Versen reben? Niemanden kommen seine eigenen Verse und seine eigenen Kinder ganz häslich vor, und wenn sie noch so ungestalt senn sollten. Pedro Calderon saget es schon in seiner Comodic: El Dia de San Blas en Madrid f. 13.

Que los versos y los hijos, partos del alma y del cuerpos, aunque se produzgan monstruos, a nadio parecen seos.

Ich habe vieles an meinen Versen geandert: ob aber meine Aenderungen allezeit glücklich waren, das mogen Sie selbst entscheiden. Man kann unmöglich von seinen eigenen Versen im Tragischen recht urtheilen, wenn man seine Stücke nicht recht aufführen sieht. Sollte mein Codrus einmal in meiner Gegenwart aufgesühret werden, so wurde ich gewiß vieles andern. Man wird bemerken, daß Artanders Art zu sprechen nicht so tragisch und ausgebessert ist, als die Reden

des Codrus. Ich gestehe, daß ich es aus Vorsak gethan; ich glaubte, die Worte eines Doriers mußten rauh und einigermaßen ungesitteter senn, als die Sprache eines Atheniensers. Ungeachtet man die Sitten der Alten unmöglich auf unsern Buhnen genau beobachten kann; dennoch muß man es einigers maßen zu thun suchen. Nur dieses muß ich erinnern, daß einige Verse, zum Benspiele im zwenten Auszuge;

Leb wohl, nichts halt dich mehr, die Jeit ist schon entstohn,

und im fünften:

Le ist gnug, folget mir und führt mich aus Athen,

dem leser missaken werden, da sie doch in dem Mund de eines guten Acteurs mehr Wirkung den den Zusschauern haben werden, als wenn sie mehr ausgears beitet und prächtiger wären. Wie glücklich sind die französischen Schriftsteller! In dem Munde einer Dumesnil, einer Gaussin, eines Sarazin, eines le Kain, werden auch mittelmäßige Stellen schön. Wie des trübt ist hingegen ein deutscher Schriftsteller daran, der in dem Orte seines Ausenthaltes gar keine gute Comödie ausstühren sieht? In wie wenig Orten Deutschslands sind gute Acteurs? Ohne Uedung, ohne Nachseiserung, ohne Kenntniß des Theaters, kann unmögelich ein theatralischer Dichter groß werden, und besonders im Tragischen.

Leben Sie wohl! Die Liebe für das Baterland mochte mich noch zu einer weitlauftigen Ausrufung verstühren, wenn ich langer schriebe. Ich wunschte zur Ehre unsers Baterlandes, daß mein Codrus ben allen seinen Fehlern eines der schlechtesten ursprünglich deuts R 3

# 262 Gedanken über das Trauersp. Codrus.

Schen Stude senn mochte. Ich wurde Ihnen nicht so viel davon geschrichen haben, (er verdienet es auch vielleicht nicht), wenn ich Sie nicht hatte vor ben Reblern im Tragodienschreiben warnen wollen, die ich begangen habe, und die Sie, wenn Sie meinem Rathe folgen und felbst zu schreiben anfangen wollten, vielleicht vor fich felbsten murden vermieden haben. Ich wollte Ihnen nur zeigen , daß ich in der theatralischen Dichtfunft Stufen Der Schonheit und Bolltommenheit vor mir sehe, die ich zwar erkenne, aber zu erreichen nicht im Stande bin, wenn nicht die Zeit, die Kritif wisiger Freunde und der Benfall der Kenner, die Ihnen gleis chen, einen jungen Dichter aufmuntern, ber vielleicht mehr Luft, als Sabigfeit, ju der tragischen Dichtfunst hat, der sich aber so viel Muhe giebt, seine Sehler einfeben zu lernen, als vielleicht andere Schriftsteller, die ibrigen zu rechtfertigen. Ich bin ze.



# Dlink und Ein Traverspiel.

O spettacolo grande ove à tenzone Sono Amore e magnanima virtute; Ove la morte al Vincitor si pone In premio e'i mal del vinto è la falute.

# Personen

Aladin, König zu Jerusalem. Argant, ein ägnptischer Feldherr. Imenor, ein mahomedanischer Priester. Olint, ein heimlicher Christ, in Sophronien verliebt. Evander, seine Bater. Sophronia, eine driftliche Jungfrau. Serena, ihre Freundinn. Chlorinde, eine persische Prinzessimu. Hernicie, ihre Vertraute. Ehor der driftlichen Jungfrauen.

Der Schauplas ift ju Jerufalem. -



# Olint und Sophronia.

Ein Trauerspiel.

## Erfter Aufzug. Erster Auftritt.

Epander allein.

Die Sterne werden bleich; die fühlen Schate ten flieben :

Baldwird der junge Tag auf Bermons Spiken gluben:

Wor feinem heitern Blid', ber alles rege macht, Entweicht das leichte Beer der schauervollen Nacht. Doch foliaft Jernfalem ; boch niemals foliaft mein Rummer : Mein Berg tennt feine Rub, mein Ang fennt feinen Schlummer.

Ift dieß Jerusalem, der Bolfer Koniginn ? Boiff nunmehr ihr Stoly, wo Macht und Schimmer bin? Ein wildes Pferd zerstreut der Konige Bebeine:

N 5

Bo fonft ber Tempel frund, find jeto Schutt und Steine; Da ranfcht jest Schild und Spieß, wo fonft das Lied erflang, Das der Levisen Chor ben Affaphs Barfe sang. Bohin, Jerusalem! wohin bift du gerathen? An uns bestraft der herr ber Bater Diffethaten. Erzittre, weil bich Gott im Born verworfen hat! Dicht mehr Jernfalem, nicht mehr die Friedensftadt! Der Simmel hort uns nicht, und fieht nicht unfre Thranen; Bir feufjen unterm Joch erzurnter Saracenen. Bas fonft am letten fehlt, die hoffnung fehlt uns faft! Bier herrsichet Alabin; bier pranget fein Pallaft; Und hier ift die Moschee, der Sit der falfchen Gotter! Bewaffne bich, o Berr, mit einem Donnerwetter, Und fturge diefen Bau, in dem man bich entweiht, In Schutt und Afche bin, jur ew'gen Dunkelheit -Doch welch Geräusch ertont! - Lagt fich Olint nicht feben ? Betrieget mich mein Aug? -

## . Zwenter Auftritt. Olint, Evander.

Der Mofchee Thuren geben auf einmal auf und fchliefen fich wieber. Dlint tommt beraus.

## Olint.

Mun, herr! nun ifts geschehen! Du gabst mir Kraft bazu! Dir dank ich! deine Macht Hat meinen Muth gestütt! Der Anschlag ist vollbracht.

Grander.

Mein Sohn!

Olint.

#### Olint.

Evander! Herr, du bift es? welcher Rummer Entreißet dir fo fruh den leichten Morgenschlummer?

#### Evander.

Und was für ein Geschief hat dich hieher gebracht?
Du kamft aus der Moschee —— Won unbekannter Macht, Wom heilgen Zug gerührt, kam ich ben diesen Steinen In traur'ger Einsamkeit zu bethen und zu weinen.
Ich kam an diesen Ort, den noch das Blut besprüßt, Das Blut der Martnrer, die Gottes Geist erhist, Die groß in Schmach und Tod ihr unschuldsvolles Leben Für den, der sur uns starb, gelassen hingegeben:
Und du, mein Sohn, und du — du scheinest mir gerührt — Beweg sein Herz, o Gott, der mich hieher gesuhrt!
Du kömmst aus der Moschee — Hat dich der Glanz verführet, Der dich benm Hos erhub, den Aladin regieret?
Sprich, ob du tugendhaft, und meiner würdig bist?
Dlint!

### Olint.

Ich bin dein Sohn, o Berr! ich bin ein Chriff; Und bil kannft fragen?

#### Evander.

Nein! der Muth, der in dir glühet, Zeigt sich aus deinem Blick — Und meine Sorge stiehet. Doch, wie kommst du hieher?

#### Olint.

ţ.

Du weißt es, daß mit Mache Ismenor jungst ein Bild in die Moschee gebracht, Ein Ein Bild des herrn am Krenz, das unfre Kirche zierte, Und das der Bosewicht ihr mit Gewalt entsuhrte. Sein Aberglaube wähnt, daß Gottfried, der die Stadt Mit seinem Christenheer bereits umgeben hat, Sie nicht bestegen kann, was auch sür Muth ihn treibe, So lange dieses Bild in der Moschec verbleibe. Du weißt es! Ew'ger Gott! wer kann gelassen senn, Und die Iprannen sehn ein gottlich Bild entweihn? Mich trieb der Eiser hin; weil Finsterniß und Schatten Die Wache mud gemacht und eingeschläsert hatten, Eilt ich in die Moschee. Von Andacht angefüllt, Sab ich dem treusten Knecht dieß wunderbare Bild. Er trägts dem Gottsried hin — Nun mag der Sultan wüthen:

Mein Gott lehrt mich dem Tod gelassen Trok zu biethen. Erkenne deinen Sohn, der als ein wahrer Christ Für Bott und Vateriand bereit zu sterben ist.

### Evander

Mein Sohn! umarme mich! O Tugend! welche Freude! Du bist ein Christ, mein Sohn, ein Held, den ich beneide! Ach! nun gesteh ich es! Oft hatt ich fast gedacht, Wann ich dein Jugendseur und des Tyrannen Pracht, Der dich verchret, sah, dein Eiser würde wanken. Wie gern verbann ich nun den surchtbaren Gedanken? Ich saß Aladin dir täglich Proben giebt, Wie er, der seden haßt, dich seinen Retter liebt; Wie ihn dein Muth geruhrt, den selbst der Feind gepriesen, Den du beym legten Krieg der Araber bewiesen; Jum Feldherrn macht er dich — und weiß nicht, wer du bist; Du bift ihm unterthan, und bift mit mir ein Christ. Die Zugend, die Vernunft bracht erst mein herz zum Glauben:

In dem erzog ich dich; und diesen uns zu rauben, Ift niemand stark genug: Wenn durch der Borsicht Schluß Sich dieß Geheimniß gleich jest noch verbergen muß. Ich sah dich an dem hof in unerfahrner Jugend Geehrt, geliebt! — Wie sehr droht diese Pracht der Tugend!

Wie groß war die Gefahr! — durch ird'sche Klugheit nicht, Durch hoh're Macht gestärkt, bliebst du der Christen Pflicht Und unserm Glauben treu — Mein Sohn — doch wenn der Morgen

Erlaube mir, o herr! mit weggeworfnem Schein Ein öffentlicher Christ vor aller Welt zu senn. Erlaube mir, für den, der für mich starb, zu sterben! Laß mich durch meinen Tod die Martrerkron erwerben!

#### Evander.

O Sohn! dich treibt zu weit ein jugendlicher Muth: Dein Leben mitt jett Sott mehr, als vergofines Blut. Du bist-der Christen Schutz benm Sultan, der dich ehret! Wer bloß aus Ungeduld die Martrertron begehret, Ist dieses Schmucks nicht werth. Leicht ist des Todes Pein: Durch Leiden und Sehuld will Gott verherrlicht seyn.

#### Olint.

Berr, glaub, wanns Gott verlangt, ich bin bereit, guleiben !

Evander, Digitized by Google

## Evander.

Die Schwermuth will sich oft in unsre Tugend kleiden:
Ich seh dich oft zerstreut — Du seufzest, du wirst blaß;
Die Wange wird dir oft von schnellen Thranen naß.,
Die du verbergen willst. Ein heimlich Fener glühet
In deinem Busen — Sprich — On schweigst — beint
Auge sliehet

Den Blick der Meinigen — Ach, meine Furcht wirdwahr! Elorindens Anblick bringt die Tugend in Gefahr, Die sonst vor nichts erbebt. Der Heldinn reine Jugend, Ihr edler Muth — Der Schein von einer wilden Tugend Verführen dich vielleicht. Sie schäpt dich hoch — Ein Christ Liebt eine Hendinn — Gott!

## Olint.

Evander, nein! du bist Bon falschem Schein verführt. Ich kann nicht länger schweigen;

Ich muß mein ganzes herz in seiner Schwäche zeigen: Berletzt doch meine Gluth nicht Christenthum und Pflicht? Ja, herr, ich liebe ——

## Evander.

Gott! und wen?

## Olint.

Clorinden nicht.

herr! nein, ein andrer Trieb verursacht meine Gorgen.

## Evander.

Und warum hast du sie bisher vor mir verborgen? Durch deine Schwermuth wird mein Berz in Furcht gesetzt. Du Du sagft, daß deine Gluth die Pflichten nicht verlett: Ach! ists, da wir beherrsche von stolzen Feinden leben, Ists jest zur Liebe Zeit?

## Dlint.

Und wer kann widerftreben, Benn fich ein Trieb, den Gott uns felbsten eingeprägt, Mit schmeichlender Gewalt in unfrer Geele regt; Mit unbefannter Macht die Bergen an fich giehet, Geruhrt durch einen Blick, in dem die Tugend glubet, Aus bem die Boheit ftrahlt, aus dem die Liebe lacht, Und unferm Bergen fagt: Du bift für mich gemacht? Erhabne Bartlichkeit fann nur ben Muth erhöhen; Mur Stolz und Bartigkeit kann immer wiberfteben: Die Tugend billigt sie. - Die Schone, die mich rubrt, Stammt von den Ronigen, die Sprien regiert. Als eine Christinn lebt fie rubmlich und verborgen: So wie die Rofe blubt im beitern Fruhlingsmorgen, Im unwegsamen Busch, berührt von feiner Band, Bon Engeln nur gefehn, icon, aber unbefannt. Ich liebe fie, doch so, wie fich mit reinen Trieben In einer beffern Welt entbundne Geelen lieben. Dort hoff ich fie zu febn, der himmel felbft verfprichts; Mein Berg wünscht heintlich viel, hofft wenig, fordert nichts. Ich liebe fie ju febr, um ibr es fren ju fagen, Daß fie mein herz verchrt; mir heimlich barf ich flagen. So hab ich lange schon fur fie allein gebrannt, Bielleicht unangenehm, vielleicht auch unbefannt.

## Evanber.

So fpricht der Jugend Gluth, geneigt, fich zu betriegen! So muß die Liebe stets in großen Herzen siegen! Doch eine Christinn ifts? und wer?

## Dlint.

Sophroma.

## Evander.

Mahr ist es, sie verdients — Doch Aladin ist da!
Ich sehe, vom Pallast eröffnen sich die Thore;
Die Wachen nahern sich; umringt von ihrem Chore,
Seh ich den Sultan selbst. Wir haben uns verweilt:
Ich glaube, daß der Hof zu dem Ismenor eilt;
In die Moschee zu gehn — Mit ihnen kömmt Clorinde:
Kommt mit mir, daß er uns nicht auf dem Platze sinde.
Grander gest ab.

## Dritter Auftritt.

Madin, Clorinde, Olint, Ismenor, Wache.

#### Aladin.

Olint, wo flichst du hin? Bleib hier! Mun ist es Zeit Zu neuem helbenmuth! Das Wolf verlangt den Streit, Sprich, welchen Juhrer soll ich ihrem Muthe geben? Wor wessen heldenarm soll Gottsrieds tager beben? Ich tenne deinen Muth; ich lasse dir die Wahl. Ismenor, eil indeß, und thu, was ich befahl. Eröffne die Moschee! taß alles zubereiten.

## Clorinde (sum Sultan)

Die Perfer find bereit, mit mir fur bich zu ftreiten. herr, fürchte nichts vom Beer, das diefen Mauern brobt: Wenn ein Olint uns führt, verachten wir den Tod. Mur er tann Feldherr fenn. 3ch fah ihn in ben Schlachten - Die die Gefahren scheun, noch allzufuhn verachten. Belaffen blieb ber Beld in bringendem Gewühl, Wann alles vor ihm floh, wann alles um ihn fiel. Mit majestat'schem Blick gieng er bem Tob entgegen, Und fand dafite ben Sieg. Man scheute seinen Degen, Doch feine Klugheit mehr. Du weißt es, daß mich nie Das niedre leben reigt, das fern von Ruhm und Dub Mein furchtsames Geschlecht zu seinem Zweck erlefen , Unnuflich, unbefannt. Biel beffer, nie gemefen, Als gang vergeffen fenn; viel beffer ift der Tod, Als Leben, das uns nur mit Zwang und Rnechtschaft brobt. In jungsten Jahren schon erwählt ich Krieg und Waffen. Den Stoll der Araber durch Siege ju bestrafen, Wereinten wir uns jungft. Jest, da der Chriften Macht Bis vor Jerusalem ihr Kreugpanier gebracht, Bleib ich ben dir. Ich bor schon das Triumphlied tonen: 3d feb den Sieg ibn fcon mit neuem Lorbeer fronen! Dlint, erlaube mir, da, wo du fampfit, ju ftehn!! Dein Benspiel lehre mich dem Zod entgegen gehn. Ich fürchte keinen Beind, wenn ich nur dich begleite, Im Rampf, im Sieg, im Ruhm, im Tod an beiner Seite.

Dlint.

Pringeffin - - Berr - verzeih -

v. Cron. I. Theil.

Ismenor,

Digitized by Google

Simenor, Der aus der Mofchee tommt.

D Buth, o Rascren!

Wir find verloren -

Clorinde.

Wir?

Alabin.

Und wie?

Imenor.

- Berratheren !"

So wollt ihr euch noch nicht mit Rach und Strafe ruften, Ihr Botter? bligt, vertilgt das freche Bolf der Chriften!

Aladin.

Mas wedet beinen Zorn?

Imenor.

O laftervolle Zeit!

O Abschau!

Aladin.

Mede!

Clorinde.

Sprich!

Imenor.

Der Tempel ist entweiht!

Das Bild ift uns entwandt, bestimmt, uns zu beschüßen! Der Blig der Götter ruht; du sollst statt ihrer bligen. Herr! Aladin! verbann des Mitleids schwachen Trieb, Durch den das Christenvolk disher noch sicher blieb. Bertilg es! Aller Blut muß uns zur Rache sießen: Man muß unschuldig Blut gleich schuldigem vergießen,

Benn es ber himmel wiff. Doch welcher Chrift ift rein? Wer irrig glaubt und deuft, fann nicht anschnlög senn. Der himmel fpricht burch mich - Berfchonft bu ben Berbrecher -Du fchmeigeff. Madin? - Auf Erben M. fein Racher! D himmel, waffne bich! Dein Donner fall auf fie, und rache bich und mich! ·Alabin. Der Frevler fterbe! - Cacht! Simenor. Das ganze Bolt foll fterben! Ber einen Chriffen foont, ber muß mit ihm verberben; Und wann ein Fluch noch ift -Clorinde. If dief ber Eugend Pflicht? Der himmel kann verzeihn, allein ein Priefter nicht. Bas magt ein Sterblicher , ben andern gu verfluchen? Madin. Dlint, bein fen bas Amt, ben Thater aufzusuchen; Ich schwore seinen Tod — Isinenvr. Das will, das schwor auch ich: Mint. 36 gel - Bas foll ich thun? - D Gott, regiere michs Dlint gebt al.

Simentr.

Digitized by Google

## Imenor.

Olint entweicht bestürzt — Ich schen es, anszusagen, Was ich von ihm gedacht — Der Priester barfs nicht wagen:

Er ift vom Bolf geliebt. Doch feb ich, mer er ift -

Alabin.

Und was?

Elorinde. Beld ein Berbacht?

Imenor.

Ein Bofewicht, ein Chrift!

## Clorinde.

Will dieß der Priester Ame, die Tugend stolz zu schmähen, Und durch des andern Schimpf sich strafbar zu erhöhen? Die Tugend glaubet nie, was ein Werleumder spricht. Wer schlimm von andern deute, ist selbst ein Bosewicht. Die Priester wollen Gott durch Blut und Eiser dienen; Und lieben und verzeihn besiehlt er uns und ihnen. Die Götter lieben nicht den, der aus Wahn vielleicht Bon ihnen immer spricht — Nein! den, der ihnen gleicht. Sie schwnen umser Blut; und ihr wolt es versprigen? Wann ihre Langmuth ruht, rust ihr nach zorn'gen Bligen. Den Fürsten scheltet ihr, ber ihnen gleicht, verzeiht;

## Ifmendr.

Der himmel horts und schweigt! O Frevel! O Berbrechen; Clorinde selbst fallt ab, und will für Christen sprechen. Der schmaht die Gotter selbst, der ihre Priefter schmaht, Und

Digitized by Google

Und frommen Eifer fich ju tabeln unterfteht. O Sultan! wirft da wohl es ungeftraft erlanden, Daß — —

#### Mabin.

Mein! ich tann noch nicht Olinten firafbar glauben! Bon bezoen Seiten geht der Eifer allzweit; Clorindens edles herz; Ismenors Strengigkeit Berdienen gleiches Lob; jedoch der Gotter Ehre Verlangt jest Nach und Blut. Ihr Freunde, hörts, ich schwore!

Ich schwöre ben ber Macht, die diese Belt regiert, Die, wann die Borficht winkt, fich in ihr Diches verliert; 3d fibroore ben bem Blut, bas biefer Krieg vergoffen, Wen bem ber Jordan trub und traurig fortgefloffen! Ben euch, die ihr nunmehr in ew'gen Freuden lebt, Ihr Belben, beren Beift vielleicht jest um mich fcmebt; Die wir noch nach dem Tob verehren und bedauern, Ihr Belben, die jum Schut vor Salems folgen Mauern Bon Chriftenhanden fielt! Ich fcmor es! Benn bie Racht Das licht ber Belt verftedt und alles rubig macht: Co foll, wenn Lift und Bleif ben Frevler nicht entbedet, Der uns das Bild entführt, das Salems Manern fcbredet; So foll der Chriften Wolf gang ausgerottet fent: So foll man weber Blebn, noch Amt, noch Alter fdeun: Dein! Ales, alles fen dem Rachfchwert übergeben! Go foll benne andern Lag fein Chrift in Galem leben! Der Sonne rother Strahl, ben ihrem fruhen tauf, Befriegle fich in Blut und gehe traurig auf! Rein Bitten foll mein Berg, das Rache wulnfebt, erweichen, 6 2 . lina

Und jede Straffe self Beflecke mit blurgen Leichen!
Ismenor folge mit! Indeffen geh Argant,
Und mache meinen Schwur der ganzen Stadt bekannt!
(Beft mit Ismenor und Argant ab.)

## Bierter Auftrift.

Clorinde, Hernicie.

Pernicie.

Du stehst Gedankenvoll, Prinzessinn! darf ichs wagen, Was meine Seele denkt, die ohne Furcht zu sagen?

Ich kenne dich nicht mehr; der Zorn, der dich entstammt, Erschreckte mich vorhin; du schimpfst der Priester Amt;

Du schusest nun ein Wolk, das wir so billig hassen;

Ich sah dich längst betrübt die Freundinnen verlassen;

In stiller Einsamkeit voll trüber Schwermuth sliehn;

Oft seufzend, oft entsärbt und hald erröthend glühn.

Ich seh, verdirg nur nicht des Herzens stilles Sehnen!

Ich sehn schones Aug bewölkt von stummen Thränen.

Oft, wenn die Einsamkeit, der Gräber traurigs Vild,

Und dunkler Schatten Nacht die Welt mit Schrecken süllt,

Kaun sich zu sanfter Ruh dein tränend Aug nicht schließen;

Dichts hemmt der Klagen kauf in oben Finsternissen,

## Clorinde.

Soll iche entbecken? — Ja! Mein Stolz hat lang gekämpfe; der Schwachheit Sieg ist nah.

Was man im Herzen fühlt, scharffinnig zu verhehlen,

JF

If Rlugheit, ift Verdienst; doch nur für niedre Seelen. Für ein erhabnes herz ist diese Runst zu klein; Dieß fühlt sich selbst und kann sein eigner Richter senn. Das kafter kann und muß vor fremdem Blick erschrecken; Die Tugend zietert nie und darf sich nie verstecken. Beherzt enthüllet sie des herzens tiefsten Grund, Und was die Seele, sühlt, entdecket auch der Mund. Ich leugn' es nicht, mein herz schämt sich nicht seiner Triebe; Erfahr, hernicie, daß ich Olinten liebe.

Bernicie.

Dlinten? - Doch sein Stand -

### Clorinde.

Iff allen porzuziehn: Sein Stand erhebt ihn nicht; fein Stand wird groß durch ihn. Das Berg macht unfern Werth, nicht Purpur oder Rronen. Wer find die Sterblichen, die in Pallaften wohnen, Kur die die Welt sich buckt, und die man Fursten nennt? Oft Stlaven, die das Bolf beneidet und nicht fennt, Beringe Sterbliche, mur ftolz auf eitle Rechte, Die die Geburt ertheilt, im Bergen aber Rnechte. Der, der von Jugend auf den edlen Trieb empfand, Der wahre Belden macht, bleibt groß in jedem Stand. Durch was hatt' ichs verdient, als ich die Welt erblicfte, Daß meines Vaters haus ber Perfer Krone schmickte? Bar es ein wahres Blud und nicht ein falfder Schein: So wurde, (zweifle nicht,) Olint ein Ronig fenn. Ihm mag das Gluid den Glanz, der Kronen schmudt, versagen:

Der Kronen würdig senn, ist mehr, als Kronen tragen.

6 4 Dernicie.

Digitized by Google

## Bernicie.

Olintens Muth ift groß, wenn er dich wirklich liebt!

## Clotinde.

Schweig, und errege nicht die Furcht; die mich betrübt, Und meine Seele nagt! Er kennt nicht meine Triebe; Wergebens hofft mein Herz vielleicht auf Gegenliebe: Gedanke voller Qual: — Entdeck ich is m. mein Herz, Und er sollt es verschmähn — Nein, eher soll der Schmerz Mich selbst entseelen — Mein! viel lieber will ich fliehen, Mich seinem Blick, der Welt, und mir, mir selbst entziehen. Ach, wenn es möglich war! — Verloren, hoffnunglos! Ein großes Herz bleibt auch in seiner Schwachheit groß. On kennest meine Wuth; du weißt, was ich entpsinde. Ich lieb ihn mehr, als mich; doch ich bin noch Clorinde: Mie soll mich Asien schwach und erniedrigt sehn; Stolz will ich noch und groß ins Neich der Schatten gehn. Was sas sag ich? Ach Olint! Du siegst! Ich kann nicht

Ich muß dir meinen Schmerz und meine Schwachheit zeigen. Mein Stolz weicht dem Geschief. Ich will, ich muß ihn sehn, Und statte ich auch verschmäht, ihm meine Gluth gestehn. O Frenheit! ein'ger Wunsch, der Menschheit angeboren, Berkannt, wenn man dich hat, beseufzt, wenn du verloren? O glücklich, wer entsernt Won stolzer Aronen Pracht, sich selber leben lernt! O glücklichs, glücklichs Wolf, vergnügt in niedern Hitten, Mit ungeschmächten Sitten, Der Lugend, der Matur und edler Einfalt tren, Dem Fürsten unbekannt, arm, niederg, aber fren!

Dein herz von taftern frey, ergiebt fich ftillen Trieben; Dein Ruhm ift Ruh, dein Gluck geliebt zu fenn und lieben: Ein teben ohne Zwang und der Geliebten Blick Macht diese Welt erst schön, und Senn zu einem Shick.

## Bernicie.

Ein Chor von Christen kommt, vielleicht um seine Rlagen Der Gottheit, die es ehrt, im Tempel vorzutragen: Sie nahn sich diesem Plat mit traurigem Gesang.

### Clorinde.

Romm! nichts ift Traurigen verhaßter, als der Zwang! Romm! tag mich meinen Schmerz ber Meugier Blid entziehen;

Laß mich zum letten Trost der Unglückselgen fliehen, Bur Ginsamkeit! Bald groß, bald aber wieder klein, Wird ein gequaltes Berz sich immer ungleich senn. Bu heftig, ohne Maaß, im Hoffen und im Lieben, Stolz, aber schwach daben, bestürmt von tausend Trieben, Renn ich mich selber nicht. Warum hat nicht die Schlacht Ein Ende meiner Qual und meiner Pein gemacht! Geschicke, kann mein Berz dem Trieb nicht widerstreben, O warum hast du mir kein besters Gluck gegeben! Bestimmte mich dein Schluß zu nichts, als nur zu Schmerz, O, warum gabst du mir ein allzu zärtlich herz!

## Das ganze Chor.

Der Jordan fließt betrübt vorben, Der Hermon schallt vom Klaggeschren, Und vom Geräusch ber Waffen wieder.

Eine

## Eine Halfte vom Chor:

Der Schickung Macht bestraft mit Recht.
Der Menschen sicheres Geschlecht,
Und kehrt in Schluchzen ihre Lieder.

Die andere Halfte.

O Worsicht, steh ber Unschuld ben, Und sieh vom himmel auf uns nieder!

Das ganze Chor. Der Jordan fließt 2c. 2c.

Rec. eine einzige Person.
Unschnlösg Blut besteckt die heil'gen Felder,
Wo sonst noch der Fußtritt des Ewigen war.
Betrübt und schweigend stehn des Oelbergs bloße Wälder;
Rein Glanz vom Opferseur auf dem vorbildenden Altar,
Moria! wird von deinen Höhen
Herschimmernd mehr gesehen.
Jerusalem! Verworsne und doch heil'ge Stadt!
Ist der Tyrann des Mordens noch nicht satt?
Das Blut der Märtyrer klebt, noch an deinen Steinen;
Das unsre wird vielleicht sich bald damit vereinen.

## ARIOSO.

Sochter Zions! helft mir weinen! Fließt, ihr Zähren! Klagen, tont! Der Eprannen Zorn und Wüthen Scheint der Allmacht Erot zu biethen, Und die Eugend steht bethrant.

Eine

## Eine andere Person.

Eroft und Sulfe wird erscheinen; Nach den Schmerzen, nach bem Beinen, Wird die Zugend erft befront.

Getroft! Die Borsicht hat oft Helden aufgeweckt, Uns zu befrenn, als wirs am mindften dachten. Getroft, wenn gleich ein Sturm die Welt erschreckt! Die Unschuld kann den Tod verachten.

## ARIOSO.

Ich, hor ein fturmendes Getummel, Das Meer emport sich bis zum himmel: Schon sehn wir den gewissen Tod. Der Nord braust furchtbar in Bewittern; Der Abgrund brullt, die Felsen zittern; Es blist, der Donner rollt und droht. Setrost! Wir werden nicht versinken, Wenn uns die Vorsicht schüsen will. Sie darf beschließen, sie darf winken, Und schon sind Nord und Wellen still.

Die erste Person. Hier kömmt Sophronia mit majestät'schem Schritt, Und ihre Freundinn gehet zitternd mit. Aus ihrem Blicke glänzt ein hohes Feuer. Im sittsamen Gewand, bedeckt sie mit dem Schleger Unschuldiger Schönheit heitern Glanz, Und doch verhüllt sie ihn nicht ganz. Sie naht fic dem Pallaft: Die Wangen glibn, Schon von bescheidenem Errothen. — Last uns jum Tempel fliehn!

Die wagt sich allzunah zum furchtbaren Pallast. D Worsicht, schufe sie! Sie war vielleicht erseben, Den Christen benzusiehen. Kein Sterblicher kann sehn, was du beschlossen haft! Wir eilen, dich im Lempel anzusiehen.

Das Gor geht ab.

## 

## Zwenter Aufzug. Erster Auftritt.

Sophronia, Gerena.

### Gerena.

Dohin, Sophronia? Mit Zittern folg ich dir! Ben sucht dein stolzer Schritt, und was bezehrst du hier?

Hier, wo noch jeder Stein von Christenblut bestedet, Wo mich der freche Blick der wilden Wache schrecket? An stolzer Fürsten Hof, im prächtigen Pallast, Ist stille Tugend stets verkamt, wo nicht verhaßt: Die Unschuld weicht verzagt, und läßt in stolzen Zimmern, In unruhvollem Gold das Laster siegend schimmern. Was treibt dich zum Pallast, den der Tyrann regiert? Sophronia.

Gott, feine Borficht ifts, Die mich hicher geführt! Du haft vom Schwur gehort!

Gerena.

Ich hort es, und mit Beben! Es foll benm neuen Tag kein Christ in Salem leben, Wann sich kein Thater zeigt. Ich weiß, was man uns droht;

Doch ach, was tonnen wir? Bas fuchft bu bier?

Sophronia.

- Den Tob!

Serena,

Den Tob! -

## Sophronia.

Serena, ja! Wie suß sind Pein und Retten, Wie suß ist selbst der Tod, das Waterland zu retten! Sieh unfre Christenschaar: nimmt dich kein Schrecken ein? Bedenke, diese Schaar soll morgen nicht mehr senn. Wie schrecklich ist dieß Vild! Wenn ich von Jugend wanke, Erhebe du mein Perz, entzuckender Gedanke! Eh noch der Morgen kommt, sind Sieg und Palmen dein; Die Christen werden fren, und du wirst nicht mehr senn; Nicht mehr in einer Welt, wo die Tyrannen siegen; Wo falsche Tugenden die Sterblichen betriegen; Wo man die Weisheit höhnt, die unbekannt und still, Sich nicht der Frevler Gluck durch Schand erkansen will, Dorthin, in eine Welt, wo die, die Christen waren,

Digitized by Google

....

Im Schoof des ew'gen Glucks, von flurmbefrenten Hob'n, Mitleidend auf die Welt und unfre Thränen sehn; I Bu dieser bessern Welt erhebt sich mein Verlangen; Voll Freuden werd ich dich einst wiederum umfangen. Ich wohl!

Gerena.

" Gott! welcher Erich!

Sophronia.

Gelassen fterben, ift der Christen größte Pflicht.

Gerena.

Die Pflicht befiehlt, den Tod gefassen auszusteben:

Doch das heißt keine Pflicht, dem Tod entgegen gehen.

Das ist der mahre Muth, der Muth, der Christen

Der ohne Bunfch und Furcht den nahen Tod erblickt, Der ihn erwarten kann: Doch tropig und verwegen Zeigt sich ein falscher Muth, und rennt ihm wild entgegen.

Sophronia.

Ich suche keinen Muhm, und fürchte keine Schmach; ... Mein Berz ist überzeugt, und diesem folg ich nach. Die wilde keidenschaft kann kuhn den Tod verschmaben; Der Schwermuch sinstrer Blief kann sehnlich nach ihm kehen.

Der Hoffnung Schmeichelen macht seinen Schrecken klein: Er soll Bekimmerten der Sorgen Ruhplatz senn, Der Held sucht ihn beherzt, berauscht vom Traum der Ehre,

Bons

Wom bald verschwundnen Ruhm durch blutig wilde Detre: Co foll Religion, Berminft und mahrer Muth. Bu schwach scon, das zu thun, was Wahn und Hisethut? Co foll um beffern Duchm, um ew'ge Siegesfroneth 11: Ein Chrift, in bessen Bruft Anh, Traft und Suffinich wohnen j Sich vor bem Tobe fcheun, ben Liebe, Soffnung, Babn, Und Schwermuth oder Stolz beherzt befiegen faur ?:::: 37 Hor meinen Borfan an! Die Chriften find verloren, 1. 3 Wann ber Enrann erfillt, was er im Zarn gefchwerding & Wann fich fein Thater zeigt - 3ch eil zum Sultan bin; Beherzt entbeck ich ihm, daß ich ber Thater bin, 🚉 🥌 😤 Daß ich bas Bild entführt. Er'wird der Chriften ichonen; Mich wird ein edler Tod befregen und belohnen. Die Borficht wird verzeihn, daß eine Frauenlift Bu diesem großen Zwert bas einz'ge. Mittel ift. Mein frener Geift verfchmaht des Lebens bunte Scenen .... Und fucht ein beffere Glud, nicht mehr gemifcht mit Thranen Was halt mich hier zurück? Ein prachtlas ffilles Grab Umschließt schon lange die, die mir das leben gab. 3 20.5 Mein Bater farb nach ihr - 3m Aufenthalt, ber Frende, Dach dem mein Berg fich febnt, find ich die werthen Bande Euphemia, die jest mein Tod vielleicht betribt, Die Freundinn feltner Art, die dich als Mutter liebt, Die uns erzog, die wird zwar anfangs trofflos weinen; Doch durch Religion wird ihr erträglich scheinen, Bas Anfangs bitter war, - Gerena, trofte fie; Sag ihr: Sophronia vergift die Treue nie,

Mit der du sie geliebt, und eilt zu jenen Sohen, Zugleich für dich und sich den Schöpfer anzusiehen. Leb mahl und tröste sie! Du lebst, sie hat ja dich, Fällt gleich Saphronia. Rlagt nicht zu sehr um mich! Die Worsicht wacht für ench, sie wird die Christen retten; Vielleicht bricht Gottsrieds Arm die lang getragnen Ketten:

Bielleicht war auch Olint jum Metter ausersehn. Der Herr beschließt und winkt, daß tänder untergehn. Oft hat der Allmacht Schluß, wenn uns ein Frind geschrecket,

Bugleich ju imferm Schutz auch Seiben auferwecket.

## Gerena.

Olint! Ift er ein Chrift? - Wie fann er uns befrenn?

## Sophronia.

Er ift zu tugendhaft, um nicht ein Christ zu senn. Bas seine Seele denkt, muß noch sein Mund verschweigen; Sescht zu der Christen Schun darf er sich noch nicht zeigen. Die Vorsicht schieft umsonst nicht Seelen in die Welt, Ju groß zur ird'schen kast, die sie gesesselt halt, Doch ihre Absicht bleibt den Sterblichen verborgen. Berbannt die niedre Furcht, verbannt die trüben Sorgent Wer weiß, zu was das Gluck Olinten ausersah? Sprich, wann du ihn erblicks: Es starb Sophronia! Sie starb, um die Gesahr der Christen abzuwenden; Veschütz dieß arme Woll! Dein keben muß vollenden, Das, was ihr Tod beginnt — Komm, such der Freundinn Grab:

Sie segnet dich von fern, und sieht auf dich herab; Sie segnete dich noch im letzten Augenblicke, Da sie zum Tode gieng: o denk an sie zurücke! Halt ihr Gedächtniß werth — So sprich — Rührt stiller Schmerz

Und frommer Wehmuth Zug Olintens edles Berg! Wenn eine Zahre fließt, so sprich — Doch nein! entflichet,

Gedanken, die ihr mich zur Welt zurücke ziehet! Das Bitterfte von dem, was ich erdulden muß, Ift diefer Augenblick und diefer Abschiedskuß.

(Sie umarmet Serena, )

Leb wohl! dein kunftig Gluck seh ich in deiner Tugend:
Sag den Schpielinnen der unschuldvollen Jugend,
Den Freundinnen, die sonst das teben uns versüßt,
Sag ihnen, daß das Gluck, das bald der Seist genießt,
Wann er vom Körper fren sich zu den Spharen schwinget,
Wo ew'ge Harmonie das tod des Ew'gen singet,
Wich doppelt reizen wird, weil mir die Hossnung sagt:
Du wirst hier diese sehn, die einst um dich gestagt!
Sag ihnen: Folgt getrost des Glaubens heil gen tehren;
Dieß wünscht Sophronia: verschwendet keine Zähren;
Sie wird euch wieder sehn, wenn ihr die Tugend liebt,
Und jeht, jeht lebe wohl! Sen nicht um mich betrübt!
Serena, lebe wohl!

### Gerena.

Ach, laß mich mit dir fterben! Rann dich der nahe Tod nicht schrecken, nicht entfarben? Die Marter, die vielleicht —

v. Cron, I. Theil.

CophroDigitized by Google

## Sophronia.

Gott wird mein Herz erhöhn; Er hilft den Gläubigen die Marter überstehn.

Mich wird des Sultans Wuth in strenge Fesseln schließen; Ein Kerfer schreckensvoll, mit traur'gen Finsternissen, Wird bald mein Wohnplaß senn, die daß die Zeit erscheint, Daß selbst der Sultan sagt: Sie hat genug geweint; Gebt ihr nunmehr den Tod! Wie leicht sind Schmach und Banden,

Wie leicht ist aller Schmerz des Todes überstanden!
Der Augenblick ist da. Es eilt der Geist befrent
Zu seinem Ursprung auf: der Körper unentweiht
Sinkt hin im blut'gen Staub — Bewahret ihn vor Schande;
Bedeckt ihn, Freundinnen, mit Schutt und leichtem Sande!
Und wird es euch erlaubt, o so begrabt mich hin,
Daß ich benm stillen Grab der theuren Mutter bin,
Dort, wo die Christen ruhn. Es geb kein Steinzu lesen,
Wo meine Leiche ruht, und wer ich einst gewesen!
O Worsicht, laß mein Blut doch ungerächet sein!
Zum himmel muß es nie um Nache siehend schrenn!
Erleucht der Feinde Herz, an statt sie zu bestrafen;
Laß in der Erde Schooß den Körper ruhig schlafen,
Wis daß der Tag erscheint, da die Posaune tont,
Und ewig heitres Licht verklärte Christen krönt.

### Serena weinet.

D Schmerg! D Zartlichkeit! Sophronia — Die Liebe — Bewundrung — Behmuth — Ach!

Sophron

## Sophronia.

Bezähme beine Triebe!

Leb wohl jum lettenmal!

Gerena,

. Leb wohl! Mein Bergebricht.

**26** --

Sophronia.

Flieh - ber Sultan tommt. Serena! weine nicht!

## 3wenter Auftritt.

Aladin, Isinenor, Argant, Wache, Sophronia.

#### Alabin.

Ronunt, folget mir jum Beer! Ich will die Belden sehen, Die der Gerechtigkeit im Kampfon benjustehen, Uns Persien gesandt — Plint ist noch nicht hier! Er sucht den Frevler auf —

## Sophronia.

Herr, du erblickst in mie, Die die das Bild entführt. Berschon das Bolf der Christen;

Ich feh die Deinen sich zu ihrem Tode ruften; Halt ein, und wende nur den Zorn auf mich allein! Bang sen die Ehre ihr, gang sen die Strafe mein; Dein Eldschwur wied erfüllt, Aladin.

Du bist es - Du willst sterben?

So jung noch eilest du freywillig zum Verderben? Kaum kann ichs glauben! —

Sophronia.

Herr, follt ich die Chriften sehn, Bloß weil ich strafbar bin, unschuldig untergehn? Mein, dieses konnt ich nicht. Berschon der Christen Leben: Der Chater will sich selbst der Marter übergeben.

Aladin.

Eilt! legt ihr Fesseln an; führt sie jum Rerter bin! Wenn'ich von unserm heer zuruckgekommen bin, Will ich sie wieder sehn.

Sophronia.

Willfommen, werthe Bande! Verbrechern send ihr schwer; ihr selbst bringt keine Schande;

Der Unschuld send ihr leicht—Stolz auf die eble That, Daß ich das Bild geraubt, betret ich kihn den Pfad, Der zu dem Tode führt; der noch benest vom Blute Der Christen, deren Geist mit unerschrocknem Muthe Welt, Schmerz und Tod besiegt. Des Kerkers ide Nacht Wird mir doch durch den Straft der hoffnung hell gemacht.

Der Gottheit heiligs Wort vertreibt ans meinem herzen Die niedre Menschenfurcht, den Kummer und die Schmerzen. O Tod, erwünschter Port, der Sorgen beste Ruh! Wie freudig pocht mein Herz! Mein Auge winkt die zu: Komm

Digitized by Google

Romm und befrene mich! Des Glaubens hohe Lehre Starkt meine Schwachheit, komm! kommt' du follst keine Bahre

Auf diefen Wangen febn.

Jur Bache, inbem fie abgeft.

Du ftaunft - o fieh hierben,

Bie leicht, wie suß der Tod den wahren Christen feg.

Dritter Auftritt.

Madin, Ismenor, Argant, Olint, Evander.

Argant.

Das Beer erwartet bich, Berr!

Aladin.

Ihre Schönfeit Bendet; &

Ihr Muth macht mich erstaunt. Mein Blick, auf fie gewendet,

Berlor sie mit Verdruß. Laßt uns jum Heere gehn! hilf mir dem niedern Trieb des Mitleids widerstehn, Innenor! Starte mich, mich gegen sie ju ruften!

Dlint, der fic dem Sultan ju den Lifen wirk. Herr! hore mich! verzeih! ben Schwur, daß du die Christen—

Alabin.

Mein Zorn verschonet sie; der Thater ift entdeckt: Erwart mich hier, Olint!

Goht mit dem Gefolge ab.

Bierter

Digitized by Google

# Bierter Auftritt.

Dlint, Evander.

## Dlint,

Der Thater ift entbeckt! Und noch lästigem mich frem. Ich eilt, es zu entbeden; Mein Berg, zum Tod bereit, verschmahte seine Schrecken; Jest houich, das das Wolf der Christen sieher sen, Das man den Thaten kennt; und doch läßt gem nich fren? Hat Gott das harte Berg des Alavin beweget, Und Triebe hohrer Art in feiner Brust erreget? Ist er nicht mehr, wie sonst; der Christen ürgster Frind? Oft, wann uns die Gefahr gut Mernachsten scheint, Beigt sichnie Popplatt uns, und Necht und Unschulb siegen.

## Evander.

Bertraue nicht, mein Sohn, Haffnungen, die betriegen! Da sie zu leichtlich glaubt, irrt muntre Jugend oft; Das Alter qualt sich selbst, weil es zu wenig hafft: Dieß ist der Menscheit Loos: Wir irren, wir bereuen, Bis daß uns Zeit und Tob belehren und befrenen. Den Ansgang kunft'ger Zeit verhillt der Borsicht'Macht Neugiergen Sterbsichen, mit undurchdrungner Nacht. Zu ihrem Endzweck weiß sie alles zu vereinen, Lacht unstrer Hoffnungen, und zurnt oft, wann wirweinen. Sohn, hoffe nicht zu früh! Glaub nicht, daß Aladin So schnell zu bessern ist! Zu Grausamkeiten kuhn, Doch weichlich und verzagt, Ismenorn überlassen, Weiß sein verwirrter Geist sich niemals recht zu fassen.

Olint, du kannst bich noch vielleicht dem Tod entzielen, -Und still und unerkannt aus diesen Manern sliehn. Flieh — Geh zum Gottfried hin! sein Heer ist nicht mehr ferne;

Wersteck dich, die die Nacht, den blassem Licht der Sterne, Gelegenheis dir giebt, aus dieser Stadt zu gehn.

Ihr Wächter, die bestimmt, der Tugend denzustehn,
Unsichtbar um uns schwebt, begleitet ihn, und bringet
Ihn zu der Christen Beer, das Salems Burg umringet!
Verdoppelt um ihn her die Schatten sinstrer Nacht!
Geh! Lebe wohl, mein Sohn! die treue Vorsicht wacht,
Und bringt dich glücklich hin! Werd ich dich noch erblicken?
Wird nicht des Todes Schlaf die muden Augen drücken,
Eh sie dich wieder sehn? — Leb wohl, und denkun mich!
Wann ich im Grabe ruh, dann schwebt mein Geist um dich,
Dich noch einmal zu sehn, eh er sich auswarts schwinget,
Und in das süchte Chor besohnter Seelen dringet.

Olint.

Ich fliehn? Mein Batter, ich? Epander iffs, der spricht? Mein, deine Seele dente, was du mir heißest, nicht: Du biff noch, der, du warst. Du wirdest selbst mich hassen, Wann ich vermögend war, die Christen zu verlassen. Bedente die Sefahr! Bedent des Sultans Schwye!

## Evander.

Olint, es flegt in mit Empfindung und Matur. Ich thate, was du thuft: Ich wurde ruhig sterben, Konnt ich durch meinen Tob der Christen Heil erwerben. Doch ach! wann ich bich seh — Es schwächt der Menschheit Schnert,

Z 4

Unb

Und treue Zärtlichkeit mein wentschlißig herz. Folg beinem Triebe nach! Der Gott, der dich regieret, Der uns den schmalen Pfad durch Schmerz und Trubsal führet,

Sott feite dich und mich! Bebenk, wenn du mich liebst, Daß du mir, wenn du lebst, das Leben wieder giebst! Leb — Hort die Borsicht nicht auf meine treuen Klagen, So — hartes, hartes Wort! — Ach — kann ichs nunß ichs sagen?

So stirb — stirb, siebster Sohn, und zeige, daß ein Christ

Anch in der Marter groß, im Tode muthig ist!
Sinkt gleich mein graues Haupt betrübt im Stanbe nieder,
Ja, flieb —

## Olint.

An diesem Wort kenn ich den Vater wieder. Evander! Ja, dein Sohn soll deiner würdig seini. Bergnügt eilt er, sein Blut der Christen Heil zu weihn: Bor auf, mir meinen Tod mit Alagen zu verdietern: Evander! Ja, dein Sohn soll sterben und nicht zietern. Was ist der Augenblick, den man den Tod genennt, Wen man aus Schwachheit schmt, und den doch keiner kennt? Auf dorneureicher Bahn, auf unruhvollen Wegen, Behn wir aus bitter Muh der sichern Muh entgegen, Berfolgt, gequalt, betrübt; und dennoch zietern wir, Wann wir dem End uns nahn. Boll sürmischer Begier; Durcheilen wir den Pfad, und sehen kaum zurücke: In den Entsernungen entdeckt sich unsern Blicke Ein friedsam kuhles Thal, das unser Reise schließt,

2330

Wo einsam stille Ruh der Lohn der Arbeit ist:
Und dennoch wünschen wir, wenn wir dem Thal uns nahen,
Das wir von sern getrost, als unsern Ruhplaß sahen,
Noch auf dem Weg zu senn, der uns so muhsam schien;
Wir wünschen oft den Tod, und zittern doch vor ihn.
Nur die Religion kann durch die Dunkelheiten
Uns in das Thal der Ruh vergnugt und glücklich leiten.
Wie leicht vergißt, wer still benm nahen Ziele sist,
Die Dorner, die vielleicht ihn auf dem Weg gerist.
Ich such den Sultan selbst — Ach! seh ich nicht Serenen?
Sie scheint verzweislungsvoll! Was sagen ihre Thränen?

## Fünfter Auftritt.

Gerena, Olint, Evander.

Serena.

Ich fuche dich, Oline! Ift feine Bulfe da? Wenn du nicht retten kannfr, fo fliebt Sophronia.

Dlint.

D Himmel! Sie? -

#### Serena.

Bielleicht fann fie bein Blebn noch retten!

Sie kam jum Alabin — Mun ift sie schon in Retten, Sie kam jum Alabin, und gab sich falschlich an. So sagte sie: Ich wars, die heut den Naub gethan, Die ench das Bild entführt.

Evander

D Grofimuch!

**E** 5

Serena.

### Gerena.

Sie will fterben,

Und will mit ihrem Blut der Christen Beil erwerben.

Dlint.

Sophronia?

### Serena.

Bielleicht hort Aladin auf bich:

Bielleicht berzeiht er ihr. Ihr Gifer gurnt auf mich, Wenn sie erfahren wird, was ich aus liebe mage, Und dir von ihrem Schluß und ihrem Schicfal fage.

#### Olint.

D Muth! Cophronia! — Erhabnes ebles Berg! Wie fampfen nicht in mir Bewimbrung, Luft und Schmerg! Du borft, du fiehft es, Berr! Gollt ich fie nicht verehren? (Bu Evanber. )

Rann man ben Sterblichen von größrer Tugend horen? Sie foll nicht fterben, nein! Mein Berg war fcon bereit: Mein Schluß mar ichon gefaßt! Jest ifts zum Tobe Zeit! Jest kann mein Tod zugleich ihr edles Leben retten; Sie tam jum Aladin? Sie lieget jest in Retten? Inrann! -

#### Epander.

Gott, deffen Sand in Schwachen machtig ift? 3d febe beine Macht - Wann eine Thrane fließt, Bergeif! Ihr ebles Blut verdienet meine Bahren. So foll Sophronia die Chriften fterben lehren! Ein Weib, o Christenmuth! O fonnt ich boch allein Das Opfer beiner Muth, ergrimmter Sultan, fenn!

## Olint.

Ich eile hin, getroft, Sophronia soll leben; Ich weiß ben sichern Weg', die Frenheit ihr zu geben. Evander, lebe wohl!

Evander.

Stirb nicht, mein Cohn - D Schmerr

#### Olint.

Gott sende starken Trost.in sein gequaltes Herz!
Und du, Serena, geh! Wielleicht wird dir vergönnet,
Sophronien zu sehn — Du, der mein Herz erkennet,
O Herr! regiere mich! Laß meine Triebe rein,
Und jeden Augenblick der Krone würdig sein,
Die mir der Tod ertheilt, die ich mit Freuden wähle!
Und du, Sophronia, erhabne schone Seele,
Wie groß ist nicht dein Muth! wie groß des Glaubens
Macht,

Enathet.

### Evander.

D Borficht, segue das, was er jest unternommen!
Ich seh der Christen Chor aus ihrem Tempel kommen:
Allein zu bethen eilt mein Herz dem Tempel zu:
Dort sinden allezeit gequalte Seelen Ruh.
Ich ell, o Schöpfer, dich mit Thränen anzustehen;
Berleih mir Much genug, dieß alles auszustehen!

## Chor.

Das ganze Chor. Hoffnung, Erost verfolgter Herzen, Romm, erwach in unsrer Brust! Du verminderst alle Schmerzen, Du vermehrest jede Lust.

Gine Halfte vom Chore. Bann wir ganz verlassen scheinen; Bann wir still und trostlos weinen: Aendert Zeit und Gluck sich oft.

Die andere Halfte. Recht und Unschuld mussen siegen: Der wird niemals unterliegen, Der auf Gott und Vorsicht hofft.

Das ganze Chor B. A.

Eine Stimme.

Der Glaube troffet uns, die hoffnung fteht uns ben: Wir unterwerfen uns der Worficht Willen.'

Gott

Sott kann die Meereswellen stillen:
Warum nicht auch der Feinde Raseren?
Sophronia! Wir weinen, wenn wir denken,
Zu was dein kühner Muth dich treibt.
Der Himmel kann allein der Thaten Ausschlag lenken,
Erhabnes herz! Dein Ruhm und dein Gedachtniß bleibt,
Und sind verehrens werth — Wer weiß, was das Geschiese
Mit die beschloß? Jedoch der Vorsicht Macht
Verbiegt in dunkler Nacht
Der Sachen Ausgang unserm Blicke.

#### ARIA.

Die fernen Tage fünftger Zeit Verhüllen undurchdrungne Nachte Dem sterblichen Geschlechte, Mit tiefer Dunkelheit. Das Glücke spielt mit unsern Sorgen: Oft lächelt es am Morgen, Und zurnt schon, wenn in feuchten Schatten, Die Nacht die Schlummerkörner streut. N.A.

#### Eine andere Stimme.

Der Sultan nahert sich; er kömmt vom heer jurid; Es brennt der Zorn in seinem wilden Blick. Wer eilt von fern ihm nach? Es ist Olint, Der ihn nicht mehr benm heer gefunden. Komm, Kinder, denkt, daß jest die Stunden Uns kostdar sind.
Last uns, in heiligen Einsamkeiten,

Mir Bethen und mit Flehn Zu jedem Fall uns zubereiten!

#### 

# Dritter Aufzug. Erper Auftritt.

Aladin, Ismenor, Argant, Wache

Aladin jur Bache.

Pringt die Gefangne ber! (Bu Ismenor) Ich will den Glauben rachen;

Duweckest meinen Zorn. So schwer, als das Verbiden, Soll auch die Strafe senn. Isnener schilt mit Recht Die Sanstmuth, deren Trieb der Fürsten Hoheit schwächt. Das Herz der Sterblichen hat sich so sehr verkehret, Daß Nachsicht und Schuld nur ihre Bosheit mehret. Sie folgen ohne Reu dem Trieb, der sie erhist; Und glauben keinen Gott, weil Gott nicht auf sie blist.

Durch Qual und Strafe muß der Burger diefer Erden Bon Buth und Frevelthat zuruck gehalten werden.

Sie find nur, wenn man fie mit ftrenger Marter ftraft, Aus Burcht der Strafe fromm, aus Zagheit tugendhaft.

#### Imenor.

Ein Chrift schent nicht den Tod, er scheuet kein Verbrechen, Wann Eifer, Eigenmuß und Aberglaube sprechen: Er folget ihrem Trieb, und giebt aus Eigensinn Oft Ehre, Glück und Blut für seine Träume hin. Sie kömmt! Man kann den Stolz aus ihren Schritten sehen; Sie scheint zu Thron und Sieg, und nicht zum Tod zu gehen. Das ist die Strafbare!

#### Sophronia.

Sind Straf und Martern ba ?

Sollich jum Tobe gehen? hier ift Sophronia.

Alabin.

Tritt naber! (m Imenom) Furchte nichts! Rein Mitleid foll mich rubren!

Allein warst du ju schwach, den Frevel auszuführen; Wer gab dir Hulf und Rath? Wer half zum Raube?

Sprich!

Berftodte! schweigst bu noch? Wer ift ber Thater?

Dlint, ber fich unter die Wache, unter welcher er gestanden, auf einmal hervor brangt.

J\$!

Aladin.

Dlint!

Sophronia.

Was schich? Ach!

Olint.

Jür mich find Tod und Ketten!
Ich wars, der dein Geboth großmuthig übertretten;
Ich war es, der das Bild aus der Moschee geraubt,
Ich, den Jerusalem der Christen Feind geglaabt.
Ismenor wuthe nun! Ich bins, bereit das keben,
Für Gott und Christenthum, in Martern aufzugeben.
Euch täuscht Sophronia mit einer frommen List;
Dier ist der, den ihr sucht; hier, Sultan, ist ein Christ.

Aladin.

#### Alabin.

Olint! Olint ein Chrift? O himmel, fann ichs glauben!

#### Sophronia.

Oline, so willst du mir die Martrerkrone rauben? Warum beneidest du den Tod, der mir gebuihrt? Ich bin es, die das Bild aus der Moschee entsührt. Ich bin zum Tod bestimmt! (zu Alabin) Herr, glaub ihm nicht, und wähle

Die Marter nur fur mich: auch hier ift eine Scele, Die Qual und Tod nicht scheut; auch hier, hier rocht ein herz, Das ew'ger Kronen Ruhm mit bald verschwundnem Schmerz Bergmigt erkaufen will.

#### Olint.

Ich bin entzuickt und bebe Bugleich ben beinem Muth. Lag mir den Tod und lebe! Mur ich begieng den Raub. D Gultan, glaube nicht, Ben bem, was ich entbedt, was ihre Großmuth fpricht! Sie bat bich nicht entzurnt : ich magt es! Weil die Schatten Die Bache mub gemacht, und theils gerftreuet hatten, -Eilt ich in die Mofchee, von Gifer angefüllt; 3d gab dem trenften Knecht das wundervolle Bild: Der trugs dem Gottfried bin. Gieb die befcheidne Zugend Im Blick Cophroniens, die Bluth ber heitern Jugend, Den unschulbevollen Reit. Wie fann ein Argwohn fenn, Daß fie das Bild geraubt, entwaffnet und allein, Ben fchauervoller Dacht? Ich wars, von Gott regieret, Der biefe große That befchloß und ausgeführet. Won unfrer gangen Schaar, die mich als gelbherrn fennt, War meinem Anecht Die Blucht zu Gottfrieds Beer vergonnt. Mod.

Noch lag Pallast und Stadt versenkt in tiefem Schlafe: Ich that nach meiner Pflicht, thu jest die deine; strafe! Aladin.

Berdient haft du den Tod — Ich staune zweifelsvoll; Ich bin bestürzt, erzürnt, und weiß nicht, was ich joul: Ein jedes wählt den Tod, und pocht auf sein Berbrechen. Erzittert! Aladin kann sich an benden rächen. Ismenor! untersuch, wer der Verbrecher sen, Der mir das Bild geraubt! Du bist so king, als treu; Ich bin zu sehr von Buth und Zweisel eingenommen; Ich eil in den Pallast, um zu mir selbst zu kommen.

# Zwenter Auftritt.

Ismenor, Wache, Olint, Sophronia. Ismenor.

Ihr Frevler! machet euch zum nahen Tod bereit; Mun ist es nicht zum Muth, nun ists zur Neue Zeit. Ihr! fesselt den Olint — Sagt euren Traumerchen Und eurer Bosheit ab; nur dieß kann euch befrenen; Die Marter schreckt oft den, den nie der Tod eutfärbt: Entdeckt die Wahrheit fren, entdeckt sie, oder sterbt;

#### Olint.

Bu gludlich warest du, wenn dir das Glud vergönnte, Daß deine Drohung Jurcht und Zorn erwecken konnte. Sophronia! Warum erwählest du den Tod? Nichts fühl ich, als den Streich, der deinem Leben droht. Warum willst du mir nicht den edlen Vorzug lassen, Für Gott und Vaterland und Glauben zu erblassen? Dir, Mir, der die That verübt ? Was ist noch auf der Welt, Das meine Hoffmung reigt, und mich zurucke halt? Bur bich, fur bich allein, batt ich gewunscht zu leben, Bott, hofft' ich, follte mir, gerührt von Thranen, geben, Wornach ich ftill gefeufzt : ich hoffte mit der Beit -Sott, der mit weiser Macht die hoffnungen zerftrent, Die uns am werthften find, Gott bat es mir verfaget: 3ch fdweig und beth ihn an - Doch wunfchet, noch beflaget, Da er bie Belt verläßt, mein Geift nichts mehr, als bich. Sophronia! nur jest, nur jest erhore mich! Laß mich dem Tod allein beherzt entgegen geben; Dieg fann ich - Aber ach ! dich, dich in Retten feben, Mein , bieg nur fann ich nicht. O lebe! fcmuct die Belt Noch langer, wenn fie gleich bem eblen Beift misfallt, Der ju dem hoben Blug Unfterblicher gewöhnet, Sich, allzu groß fur fie, nach feinen Urfprung fehnet; Leb - laffe bem Olint den Rubm, den er erwirbt, Daß er fur bich gelebt, und fur den Glauben firbt.

Sophronia.

Dlint! was stohrest du die Ruhe meiner Seele? Warum misgonnst du mir die Zuslucht, die ich wähle? Den Tod? Warum bringst du mein schon entschlosines Herz, Das nach dem Himmel seufzt, zurück zu Welt und Schmerz? O wende Wunsch und Tried auf hoh're Gegenstände! Wir nah'n uns schon dem Port; schon sehen wir das Ende Von Wunsch und Hoffnung nah. Ist jest zur Zärtlichkeit, Ist es zu weichlicher betrübter Wehmuth Zeit? Laß, laß mich ungestört, was ich begann, vollenden! Der Sieg erwartet mich mit Palmen in den Handen. Wenn du mich wirklich liebst, wie deine Schwachheit spricht, Olint, so rande mir die Märtrerkrone nicht! Der Seist, den du geliebt, wird von gestirnten Sohen, Won Schmerz und Thranen fren, dich freudig wieder sehen. Leb, wann es möglich ist!

Olint.

Wie kann ich ohne dich?

Sophronia.

36 bin jum Zod bestimmt.

Olint.

Dein Lod entfeelt auch mich.

Sophronia.

Den Muth, ber bir gebricht, wird bir ber himmel geben.

Olint.

Bum Sterben hab ich Muth, doch nicht genug jum leben.

Sophronia.

Sen gludlich ohne mich!

Olint.

Der Lod mir ift mein Blud.

Sophronia.

Ungludlich ebler Streit!

Olint.

Betrübter Augenblich!

Sophronia.

Offat!

Olint.

Sophronia!

u e

Sophroniae

Sophronia.

Entschließe dich, ju leben!

Olint.

Sur wen?

Sophronia.

Um leidend noch die Vorficht zu erheben ;

Bur bas verlagne Bolf, für Christenthum und Pflice!

Olint.

Werbittre meiner Treu die lette Stunde nicht! Lag mich jum Tode gehn!

Sophronia.

Werberget euch, ihr Thranen!

Olint.

Ift dieß der hoffmung Zweck, das Ziel von meinem Sehnen? So schmerzhaft hatt ich nie den nahen Tod geglaubt!

Sophronia.

Bu viel hat unser Berz der Schwachheit schon erlaubt: Olint, ermuntre dich! Die Zeit wird bald erscheinen, Die ewig uns vereint: der Tod winkt; und wir weinen! Is dieß des Glaubens Pslicht? Ist dieß der hohe Muth? Der Sultan wird versöhnt durch des Verbrechers Blut. Ich eil zum Tode; leb, doch ohne dich zu kränken! Es werde deine Qual ein sanstes Angedenken, Das deinen Geist erhöht, doch nicht zu sehr betrübt! In einer bessern Welt lebt, was ich sonst geliebt; So sprich! Es wird mein Geist unsichtbar um dich stweden; Von hoh'rer tust entzückt, seh ich dein edles keben. Wohin du gehst, geht auch, mit unsichtbarem Tritt, Der Beift Sophroniens, befreyt vom Recher, mit. Treibt eble Schwermuth dich in obe Ginsamkeiten, So werd ich dich im Sann, in dem du weinft, begleiteut Unfichebar weh ich dir Empfindungen der Rub, Und Eroft und Seligleit mit geift'gen Schwingen gu-Ich will ben truber Dacht um deinen Boluplag foleichens Und da Gefahr und Angft, und bangen Schmerz verfcheuchen, Ans reiner liebe Trieb: fillschweigend lifpl' ich bir Erhabne Traume zu vom Himmel und von mir. Woll Freude, wenn bein Berg burch tugendhafte Triebe Sich ftets vollfommner macht, ftets wurd ger meiner liebe. Wenn dann die Zeit fich naht, die beinen edlen Beift Dem Rorper und der Belt, bie du geziert, entreißt; Dann eil ich froh herab mit himmlischem Entzuden, Dir mit gelinder hand die Augen zuzudrücken: Der Menschheit Nebel flicht: dann fiehft dehimmlisch fcon Sophronien verflart an deiner Seite ftebn. Dann will ich beinen Geift zu jener Bob begleiten; Und feinen erften Flug jum Thron bes Ew'gen leiten. Olint.

D Zartlichkeit! D Schmerz!

Imenor.

Ihr höhnet meine Mache

Auf eure Traume ftolg: ves Kerters obe Macht Umschließe dieses Paar! Entfernt sie! Sophronia.

Deine Lehre.

Meligion! erstickt ber Schwachheis lette Zahre. Olint, feb'wehl! (Gie gebt at.)

Imenor

Ifmenpt' jum Olint, ben sie Wache abilleren will.

Olint, bieib hier und bore mich!

Du wirst vom Deer geliebt, ber Entsan schäget bich; Entschließe bich, dem Wahn der Christen abzusagen! Zum lettenmal, Olint! will dich Imenor fragen: Wist du ein Christ?

Dlint.

Vergnügt eil ich zur Marter hin; Ich fterb und zittre nicht: und du fragst, wer ich bin? Das Christenthum allein kann so viel Starke geben; Nur dieses lehret uns so sterben, wie wir leben. Ich bin ein Christ.

Imenor.

Seb bin, Berftodter, gu ber Pein, Die bu verdienft! Geb bin! Auf, Bache!

Dritter Auftritt.

Clorinde, Ismenor, Olint, Hernicie, Wache.

Clorinde.

Saltet ein?

36 will Dlinten febn, und ihn alleine sprechen.

Imenor.

Du wunscheff, ihn gu febn; und kennft du fein Berbrechen? Clorinde.

36 weiß es, geh von hier!

Imenor.

Der Sultan -

Clorinde.

Sag ihm an,

Daf ich es die geboth! Entweich!

Ismenor.

Digitized by Google

Imenor.

Olinsus Wahn --

Clorinde.

Beh, fag.ich! -

(Inmenor gest ab, die Wache bleibt von ferne, hinten auf der Bufne fteben.)

Ist es wahr, Olint, was ich gehöret?
So hat das Christenthum dein edles Herz bethöret?
Iedoch dich tadl' ich nicht: wer überzeuget wird,
Muß (wehn auch gleich sein Herz aus Ueberzeugung irrt)
Die Wahrheit fren gestehn, für die sein Ausen brennet:
Wer nicht den Glauben ehrt, zu dem er sich bekennet,
Ist stes ein Bösewicht. Wer Gott und Lugend ehrt,
Nur der glaubt, wie er soll. Wer die Gesehe stährt,
Die Unschuld unterdrückt, der Welt die Ruh zu rauben
Sich frevlend unterstrückt, der Welt die Ruh zu rauben.
Allein nie heischt die Pslicht, von blindem Eiser glühn,
Der Menschheit Glück verschmähn, und aus dem Leben
sliehn!

Meizt dich die Ehre nicht? die Tugend zu belohnen, Erwartet sie dich schon mit neuen Siegeskronen. Gefällt dir Macht und Thron — Wer weiß, ob nicht bie Zeit

Dir Lander unterwirft — Trau deiner Tapferkeit!
Du bist der Erste nicht, der sich empor geschwungen,
Und dem der Schickung hand selbst Kronen aufgedrungen.
Rührt dich das stille Glück erhabner Zartlichkeit;
Vielleicht seufzt manches Berg für dich schon lange Zeit,
Das seine Gluth verschweigt; ein herz, das für dich brennet,
Das deinen ganzen Werth empsindet und erkennet;

Das deiner wurdig ift. — Reigt dich kein kunftig Glud,
"Und halt dich nichts vom Tod, den du gesucht, zuruch:
So wunscht es hofnungslos, das ihm das Gluck vergönnte,
Daß es dich wenigstens im Tod begleiten konnte.
Olint.

Der Ehre stolzen Glanz, der Krone schwere Pracht Muhre dieses Berz nicht mehr. Des Glaubens heil'ge Macht Will, daß wir unsern Wunsch auf heh're Guter lenken; Auch an die Zartlichkeit ist nicht mehr Zeit zu denken. Prinzessinn, lebe wohl! Dein großmuthvolkes Berz Chrt mich im Todenoch, durch Mieleid und durch Schmerz. Der himmel segne dich! Leb glücklich!

#### Clorinde.

Ich foll leben!

Olint, so willst du mir den letzten Abschied geben?
Den letzten — Ach! mein Gerz verrath sich allpusehr —
Ihr Thranen, haltet ein — Ich kenne mich nicht mehr —
Olint! so kann dich nichts dem nahen Tod entziehen?
Okint.

Auch wenn ich zitterte, konnt ich ihm nicht entfliehen; Der Sultan schwur den Tod dem, der das Bild entführt. Elorinde.

Wielleicht wird burch Berdienst des Sultans Berg gerührt; Wielleicht wird unwerschus sich Trost und Dulfe zeigen.
Olint.

Mein, eines Fürsten Zorn läßt sich so leicht nicht bengen. Clorinde.

Ein einzig Mittel bleibt, dich schleunig zu befreyn; Du kannft es wählen.

Dlint.

Digitized by Google

١

#### Olint.

Jo! Wie?

Elorinde.

Selbst ein Fürff ja fenn -

Du famft! Erfenne mich! ich tann nicht langer fcweigen ? : Werftellung oder Stoly fen miedern Secfen eigeh.

Dint ift in Gefahr, und ich bin außer-mir

. Bemundernd fah ich oft im Rrieg und Schlacht nach bir: Mein Berg, das vor fich felbft fich ju entbeden fcheute, War wider meinen Ruhm und meinen Stolz im Streite

Dein Unglud wer weißt die gange Seele bin,

Une jest erkenn ich erft, wie klein, wie febrach ich bin.

Jent buid affe Die, bie bich verehrten, haffen,

Da bit für Dein belittimt, von jedermann verlaffen,

Beteredern gleich geftellt, ungludlich und ein Chrift, Dem furchtbarn Tode nab, im Tod noch elend bift:

Jigt mag ichs gu geftehn: jest tenne meine Triebe!

3ch liebe bich; Diene, und folg auf meine Liebe,

Stolft daß bir meine Dacht bein leben retten fann, :-

Bieth ich dir Sand und Berg, und Kron und Purpur an.

Erstannen feb ich mehr in beinem Blick, als Freude.

Dlint, bedente bich! Ein Bort begluckt uns benbe.

Sprich nur ein Bort, Dlint, fo find die Perfen fcon

Dich ju beschüsen ba. Befteig mit mir ben Thron! Es wird, von dir beherricht, mein Wolf nie unterliegen,

Europen furchtbar fenn, und Afien befiegen.

Birft du mein Berg verfchmahn? Du schweigft - Ente

schließe dich?

Mud wenn du zweifeln kannst - so zittre!

Olint.

Digitized by Google

#### Dlint.

Strafe mich —

Ich bin nicht beiner werth! Erschaffen zum Berberben, Will ich, bestimmt zur Qual, auch unerschrocken sterben, Elvrinde.

Werftumm — bas ift genng — Ihr Gotter, bligt auf mich! Werberget meine Schmach — ich bin verachtet, ich — Er haßt mich — Ich verschmäht!: ernicdrigt! Frenker, fliche, Flich, sag ich!

Olint.

Eh der Tod mich deinem Zorn entziehe, Hor die Vertheidigung des Unglückselgen an, Der froh, daß dir sein Tod die Ruhe geben kann, Die dir sein Leben nahm, vergnügt zu sterben eilet. Des Todes Streich wird hat, bloß weil er lang verweilet. D, hatt ich ihn erlangt, Prinzessinn, eh der Schmerz, Dich zu beleidigen, mein unruhvolles Herz Unglücklicher gemacht! Sink ich im Stande nieder: So wirst du ruhiger, dein Herz vergifft mich wieder.

Clorinde.

Werrather, fam ich es?

Olint.

Ich liebe lange Zeit

Das Berg Sophroniens mit ftiller Zartlichkeit: 3ch unterfieng mich nie, zu bir mein Aug -

Clorinde.

Du liebeft?

Œr

Dir dank ich, daß du mir den Geift ber Rache giebeft, Geschich, das mir das Gluck ber Zartlichkeit versagt!

Er liebt! Unglücklicher, haft du es mir gesagt? Mun zietre! Du sollst bald Clorindens Wuch empsinden; Ich will, ich will den Weg, dich zu bestrafen, sinden. Er liebt Sophronien. Verschmahrer Liebe Wuth Kann nicht besäufrigt sepn, und sordert Nach und Blut. Olint.

Mein, ich bin strafbar, mich laß beinen Zorn empfinden! Ach, was hab ich gethan! — Kann dich nichts überwinden? Berschon Sophronien — Du schweigst — ein einzigs Wort

Beruhiget mein Berg — Laß Elprinde.

Bache, reift ihn fort!

# Vierter Auftritt. Clorinde, Hernicie.

Clorinde.

D Buch! D Raseren! — Die ganze Holke glühet In meinem Herzen. Flieht, ihr edlen Triebe stiehet! Rein Mitleid kenn ich mehr! Wild siegend und besprist Bom Blut Sophroniens seh mich Oline anist! Ich kann nicht ihre Straf dem Richtschwert überlassen; Sie soll von meiner Hand, von meiner Hand erblassen, Berzweiselnd, ungezähmt, mit abscheuvoller kust, Reiß ich das falsche Herz aus der durchbohrten Brust: Dann soll Oline sie sehn, erstarrt zu meinen Füßen; Dann soll oline sie sehn, erstarrt zu meinen Füßen; So will sich siegen, so rächt sich verschmähte Treu! Stirb — Such im Tobtenreich, wo die Geliebte seh — Berzweifeln wird er dann. Dann gleicht sein Schmerz bem meinen:

Und weinen wird er bann; er, sag ich, er wird weinen! Olint — Ach! weintest du ben meinem Tod um mich! So sturb ich froh — Olint — Ach! weinen seh ich dich. Sophronia, so soll ich dich im Tod beneiden! Du siehst, Hernicie, du weißt, du kennst mein Leiden. O führe mich hinweg — Verzweistung — Raseren! Verstuchte Geister, kommt, steht meiner Nache ben! Rein Lowe, der nach Blut in oden Wüsten brüllet, Kein Tyger, der den Wald mit Tod und Schrecken füllet, Gleicht mir an Zorn und Wuth — Du zitterst! Führ mich hin:

Zur Einsamkeit — zum Tod — Ich weiß nicht, wo ich bin.

# Chor.

Rommt, und seht die Tugend leiden; Kommt, versammlet euch, und weint! Seht in diesen edlen Benden Die Gefahr und Her; vereint; Seht ein Benspiel edler Triebe, Seht, daß tugendhafte Liebe Auch im Tode siegreich scheint.

Eine Person vom Chor.

D konnten wir fie feben!

D war es uns erlaubt, in Rerter einzubringen!.

Gine Digitized by Google

Eine andere.

Die Bache läßt es nicht geschehen,

Bergonnet dem Olint, in ruh'ger Einfamfeit,"

Des Lebens lette Zeit

In beiligem Bebethe guzubringen.

Die erste.

Beflagenswerthes Paar!

Die andere.

Bewundernswerther Streft !

. i. 30 i

Erhab'ner Anblick! Kampf von wahrer Bartlichkeit Und ftillen Zugenden! Der Sieger trägt zu Lohn

Den Tob davon,

Und des Besiegten Unglud ift bas Leben,

Die erfte.

Bas ift der Zod, vor dem die Lafterhaften beben?

Er ift der Tugend schönster Lohn.

Beglückter Tod! erwinschte Stille!

Michts ftoret beine beil'ge Rub.

Bie fanft begrabt dein tiefer Schlummer

Der Menschheit immer regen Rummer!

Sanft finten Die erftarrten Glieber

Im Stanbe nieber.

Es fliegt die frey gewordne Seele

Broblodend beffern Belten gu.

Beglüdter Tob! erwünschte Stife!

Nichts flohret beine heil'ge Rub.

Die erfte Perfon.

Ich stimme mit dir ein! Der Tod ist mur ein Schlummer,

Die Ruh von unserm Rummer.

Da

Da sehen wir nicht mehr die Unschuld untergehn, Die Zugend weinen. Mein, wie hart ist es zu überstehn, Wann noch der Jugend Frühlingssonnen scheinen! Olint, Sophronia, wer kann dich, edles Paar, Benug beweinen!

Die erfte. O könnten wir doch noch der Lugend Lehren Bon ihrem Munde hören! Der Sultan

Er will im Tod fie zwen vereinen. Dlint, Sophronia, wer kann dich, edles Paar, Benug beweinen!

Der zwente.

Entweicht! ber Sultan fommt! Wenn fie jum Tobe gehen, Wird uns vielleicht erlaubt, fie noch einmal ju feben.

# Chor.

Manns möglich ift, so wende die Gefahr, O Vorsicht, von den Deinen! Olint, Sophronia, wer kann dich, edles Paar, Genug beweinen!

## Charles and the second second

# Vierter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Aladin, Argant, Wache, Ismenor, Olink.

#### Aladin.

Jum lehtenmal, Argant, will ich Olinten sprechen; Bielleicht berent er noch sein übereilt Berbrechen. Bald soll Gewalt, bald List, bald Drohung sich bemühn, Sein groß gewesnes Herz vom Irrehum abzuziehn. Er kömmt — Last uns allein — Tritt näher — Wisgelassen,

Wie ruhig scheint er nicht! — Dlint, dich sollt ich hassen; Bestrafen sollt ich dich, dich, den ich sonst geliebt; Ich sollte zornig senn, und bin nichts, als betrubt. Ich seid, Undankbarer, und leide deinetwogen; Woll Stolz und Unbedacht eilst du dem Tod entgegen. Schwer deinen Irrehum ab; sen wiederum mein Freund! Der Tod ist herber noch, als er von fetne scheint. Der Tod wird Helden schwer, in Marter und in Banden.

#### Dlint.

Die Martern, die du drohft, sind leichter überstanden, Als was du Gute glaubst. Herr, meiner Dankbarkeit Sen dieser Augenblick zum lentenmal geweiht!

Derr, nimm Olintens Dant für alle große Thaten, Die dir dein vor'ger Freund oft fouchtern angerathen ;

Digitized by Google

Du hobst mich aus dem Staub; die Tugend, Wie wier schmähr

Won den Pallasten wacht, und wur durch Thranen sieht, War oft durch meinen Mund vermögend, dich zu ruhren: Du sahst mich ohne Zorn der Unschuld Sacke suhren; Du hörtest aufmerksig in meinem trauen Rath Die Wahrheit, die sich stets den Jursten zitternd naht. Oft, wann Ismenors Zorn, dich wider uns zu rusten, Sich frevlend unterstund, verschontest du die Christen; Bloß durch mein Flehn gerührt — Noch ist beklagst durch,

Da du mich strafbar glaubst. Die Vorsicht segne dict! Herrsch gludlich - Konnte noch mein Blut-dir Heil erewerben,

Und bich dem Wahn entziehn, wie freudig wollt ich sterben! D wurde doch dein Herz durch einen Zug gerührt, Der Christen überzeugt, und zu dem Leben führt! Du zürnst — Zum lestenmal wünscht dir Olintens Treue: Leb, wohl! (De fiebt auf.) Icht führt mich hin! Olint kennt keine Reue.

Bührt mich zum Tode-

Alabin.

Wie? Du ruhmft noch beine Treu, Berrather! — Bache, feht, daß alles fertig fen Bu Foltern, die fo scharf kein Sterblicher empfunden!

#### Olint.

Dies ift der lette Kampf; halb hab ich überwunden; Bald wird Olint befrent und in der Ruhe senn.

D Borsicht, starte mich! Der Geift fühlt keine Pein:

Da

Den Körper überlaß ich willig beiner Rache. Willft du, daß nicht ben dir die spate Reu erwache, O Sultan! o sohör mein letztes Bitten and Verschon der Christen Volk! Vergieß in deinem Wahn Nicht Blut, das wider dich um Rach zum himmel schrene! Nimm meins zum Opferhin, das ich dem Glauben weihe: Verschon Sophronien!

Aladin.

Wann sie dich ruhren kann, Wann sie dein herz verehrt, thu selbst, was sie gethan! Mein Rath hat sie bewegt; die Qual hat siegeschrecket; Des Hoses Gluck und Pracht hat ihren Muth erwecket; Sie hat vor kurzer Zeit dem Glauben abgesagt, Für den dein Eigensinn sich in die Marter wagt: Wilst du sie sehen?

Dlint.

Sort! bem Glauben abgefaget?

Sophronia !

Aladin.

Sie felbst, sie llebt bich, fie beklaget,

Daf du ben Tob erwählft ---

Olint.

Glaubst du, daß schimmernd Glud die Jugend nicht berführet?

Bu reizend ist der Hof; der Aod erschreckt zu sehr: -v. Cron. I. Cheil. & Dlint.

Olint.

If in der gangen Welt denn keine Tugend mehr? Alabin.

Olint, entschließe bich, folg ihrem Benspiel! lebe! Damit sie die Hand in unserm Tempel gebe: Sen wiederum mein Freund, sen glücklich, wie vorhin! Olint, was sagst du mun?

Olint.

Daß ich ein Christ noch bin,

Dag ich so fterben will!

Aladin.

Du scheineft mir gerühret!

Bebenke, welcher Reiz die schöne Jugend zieret! Jest ist zur Wahl noch Zeit: Bedenke, was dir droht: Folg ihrem Benspiel nach!

Olint.

Man führe mich zum Tod!

Aladin.

Berfell dich wenigstens; im herzen kannst du glauben, Was dir dein Wahn besiehlt! Um dich dem Tod zu rauben, Werbirg dein Christenthum—

Dlint,

Wer sich also verstellt, Beleidigt Pflicht und Ruhm, den Himmel und die Welt. Vergebens wird er nur sich zu betriegen trachten; Sein Herz zeugt wider ihn; die Welt muß ihn verachten. Der Himmel, den er schmäht, der Himmel, den er slicht, Zurnt, wenn sich sein Gebeth um Huld und Trost bemuht; Straft fein ungludlich Berg und feines Munds Berbrechen, Und wird mit ew'ger Qual die Schmach der Gottheit rachen. Alabin.

Dieß war das lettemal, daß huld und Gute sprach. Nach, Tod und Marter folgt verschmährer Snade nach. Bewacht ihn! — —

# 3menter Auftritt.

Dlint. - Die Wache finten im Theater. Dieg war der legte Schlag! Dieg war der argfte Schmerg, Den bas Gefchice bir bestimmt, gequaltes Berg! Sen rubig! du wirft bald aus diefer Belt der Bahren Befrent und hingerudt ju gludlich hohern Spharen: Doch ach, Cophronia! welch Schauer nimme mich ein! Doch ach! bu wirft nicht bort, bu wirft nicht ben mir fenn, In jener Ewigfeit - Es wird ber Tod uns trennen, Auf ewig - Diches wird uns bereinft vereinen konnen! Ach! - ewig - ohne fie - D Borficht, fiarte mich; So ungludfelig war fein Sterblicher, als ich. Der Jungling, ber entfernt bie hoffnung langft verloren, Die auf der Welt zu sehn, der er die Treu geschworen, Rann denten: Bald entflieht des Lebens obe Beit, Und dann vereinigt uns der Tod - Die Ewigfeit. Doch ich - ich hab ihn nicht, den Troft, der ihn erquidet: 3ch foll Sophronien auf ewig unbeglücket, Beftraft, gequalet febn - Gedante, ber mein Berg Bis jur Bergweiflung bringt! - Gott helf doch diefen Schmerz,

**2** 2

Digitized by Google

Mur

Dur diefen überftehn! - 3ch bin zu schwach, ich füble Mehr, als des Todes Qual, noch vor dem Lebensziele. Gott, wer schränft beine Suld in Ziel und Gränzen ein? Du bift, du bleibeft Gott, im Strafen und Bergeibn. Wer fieht die Weisheit ein, mit der du uns regiereft, Und durch Gefahr und Dacht ins Reich der Rlarbeit führeft, Die unermegne huld? - Olint, ftirbt als ein Chrift! Werlaffe, was dir noch von Gorgen übrig ift! Die Augenblicke find nun theurer, als souft Jahre, Den Geift bereit zur Qual, den Korper zu der Babre ! 3ch fuhl, daß hoffnungen des Glaubens mich erhohn! Dun will ich in den Tod mit muth'gen Schritten gehn. Leb wohl, Jerusalem! Won Schmerz und Thranen mude, Rlich ich in jene Belt: bort wohnt ein ew'ger Friede. Leb wohl, betrügrische verführerische Belt! Denn alles, alles ift falfch, boshaft und verffellt, Weil fie es war — Gott, fie — Wer tommt? Ifts nicht Clorinde?

Sie hohnt vielleicht den Schmerz, den ich zu fehr empfinde: Ich fliehe! Wache, führ zum Kerker mich zuruck! D Worsicht, starke mich im letten Augenblick!

# Dritter Auftritt. Clorinde, Hernicie.

#### Clorinde.

Du fiehft, Hermicie, du fiehft, daß er mich fliehet! Hat fich ein leichtes Flehn ein einzigsmal bemühet, Mich zu befänftigen? Sah mur ein einziger Blick, Boll Mitleid oder Reu, auf meinen Schmerz zuruck?

Rlof eine Thrane nur ihm gitternd von ben Wangen? Dun will ich grausam senn! Du haft es angefangen, Berrather — Mun will ich — Ach! mein gequaltes Berg Erniedriget fich felbft durch Nachfnicht und durch Schmerg: 3ch fuhl es - Aber wie? - Goll ich gelaffen bleiben ? Soll noch der Rrevler Svott mit meinem Elend treiben? Berwirrt, ergurnt, betrübt, und mir jur Rache fubn, Bunfcht ich, ihn nicht zu sehn, und bennoch sucht ich ihn. 3ch fand ihn, und er flieht - Ja, meine Buth foll fiegen! Auch in der Rache wohnt ein gottliches Vergnügen. Much in der Mache zeigt ein Berg, wie groß es fen, Und bleibt bewundernswerth, auch in der Raferen. Betrachte diefen Stahl. - Du trittft befturgt gurude, Woll weibscher Schuchternheit! Du wendest beine Blide, Berührt und ftill, himveg! In einem Augenblick Giebt dieß Gewehr mir Ruhm, und Stolz und Ruh gurud. Dlint, ergittre nun! dein Lohn ift icon beschloffen; Das Blut Sophroniens, von meiner Band vergoffen, Racht meine Buth an dir - Erfenne nun die Band, Die bu vorher verschmaht! das Mitleid fen verbannt! Es leite mich die Buth; ich will dein banges Rieben, Ja beine Thranen selbst, Berrather, fubllos sehen! Und wenn mein Berg etwan die Schwachheit nicht vergifit. Und nicht befriediget und nicht beruhigt ift: Soll eben diefe Band, mit eben diefen Waffen, Mein eignes schwaches Berg, bas sich entehrt, bestrafen. Auf, Bache! führet ichnell Sophronien berbey!

Bernicie.

Bedenke, baß verzeihn der Ruhm der Fürsten sen! Bielleicht läßt sich Olint durch Huld und Gute lenken.

Clorinde.

Bebenken? Kann der Zorn betrachten und bedenken? Werzweistung achtet nichts; sie weiß nichts vom Bereun: Sie sieht das ofne Grab, und stürzet sich hinein.

# Bierter Auftritt.

Clorinde, Hernicie, Sophronia, Wache.

#### Clorinde.

Sind dieß die Reizungen, die den Olint entzünden? Wor diefer Züge Macht verschmähet er Clorinden? Sophronia.

Prinzessinn, dein Befehl ruft aus des Kerkers Nacht Sophronien, die oft dein Ruhm erstaunt gemacht: Oft hort ich von dem Muth, der dir im Herzen glühte, Vom jugendlichen Reiz, der auf den Wangen blühte; Und dachte, könnt ich doch die junge Heldinn sehn, Am Geiste männlich stark, am Körper weiblich schön! Entzücket hort ich noch die Tugenden erheben, Die allen Reizungen erst Werth und Würde geben; Den standhaft hohen Sinn, die Großmuth im Verzeihn: Ich seufzt: ach, möchte sie doch eine Christian seyn! Verzeih, wenn dich mein Wunsch, so wie du glaubst, des leidigt:

Du haft oft Zugend, Mecht und Menschlichkeit vertheibigt. Dein Berg ift alljugroß zum unglückselgen Wahn,

Daß

Daß Blut und Gransamkeit dem Gott gefallen kann, Der uns zum Gluck erschuf; der Gott zu dienen glaubet, Wann die verruchte Janst der Brüder Leben raubet; Der Zwang Gerechtigkeit, Verfolgung Eifer nennt; Jur einen Glauben kampst, den doch sein Herz nicht kennt; Den Gott, den er verehrt, durch Grausamkeit entweihet, Wenn Gott verschonet, rächt, und straft, wenn Gott verzeihet.

Um Mitleid bitt ich bich -

Clorinbe.

Du, die den Tod begehrt -

Um Mitscid — Du? —

Sophronia.

Mein Lod ist nur beneidenswerth.

Wer für den Glauben ftirbt, verschmäht des Todes Schreden;

Ich suche nicht für mich dein Mitleid zu erwecken.
O nimm in deinen Schutz der Christen arme Schaar!
Entreiße den Olint der drohenden Gefahr!
Sie können nicht die Ruh des wilden Sultans stören,
Und ihre Wassen sind nichts, als Gebeth und Zähren:
Sie sind verhaßt, verfolgt, bestimmt zu Schmach und

Und miemand ist ihr Schutz und ihre Hulf, als Gott; Und Gott wird seine Macht und ihre Rettung zeigen: Wenn anch ihr Mund verstummt, so wird ihr Blut nicht schweigen.

hier rebet jeder Stein, von Christenblut bestedt, Und dort ift Golgatha, bas fich von hier entbedt.

Hict

Digitized by Google.

Bier, wo ben Sterblichen der Ewige gewandelt, Wo er als Mensch erschien, und als ein Gott gehandelt; Dort, wo er siegend starb, ber Sollen Macht bestritt, Die Gunden auf fich nahm, die größte Marter litt: Bler fann ein mahrer Chrift vor Pein und Tod nicht beben : Ber gabe nicht fur den, der fur uns ftarb, das leben! Ber wollte jaghaft fenn, wann alles um uns fpricht: Bier ftarb der Ewige! Chrift, bent an deine Pflicht! Ein überird'icher Bug erhohet unfre Bergen; Die Belt hat feine Rub, der Tod hat feine Schmerzen. Mit Freuden mahlt mit mir ber Christen Bolf den Zod: Doch lade nicht auf dich den Gluch, der denen drobt, Die mit unschuld'gem Blut Die fuhne Sand beflecken. Ich welf, Gott wird bem Bolf noch einen Metter wecken. Prinzessinn! warft doch du jum Werkzeug ausersehn, Das Gottes Schluß vollführt, den Chriften benguftehn! Wie freudig war mein Tod, - jerbrich Olintens Retten! Du famft tein redlichers, fein beffers Berg erretten: Doch mancher Sterblicher bankt ihm vielleicht fein Glud. Plint -

#### Clorinde.

Der Name giebt mir meine Wuth zurud, Die schon bennah entschlief — Du willst noch für ihn sprechen?

Dein Flehn mehrt meinen Zorn; du selbst bist sein Berbrechen:

Stirb, Unglückelige! ftirb! dein vergofines Blut Beftrafe fein Vergebn, und ftille meine Buch!

Dein

Dein Ange fieht umber, und wunschet den Berwegnen; Bas fann er dir jum Schun? Bas fannft du felbft?

Sophronia.

Dich segnen

Bergeih ihr , Ewiger , Gott , der du fannst verzeihn! D Worficht, laß mein Blut anjest das Mittel fenn, Das ihren Geift erweicht, und fie gu bir betehret! Dag- Leidenschaft und Bahn fie wider dich emporet, Bar nur ihr Jrethum Schuld. O fende, Berr bein licht In ihr verfinstert Serg! Berlaß die Deinen nicht! Lob sen dem Ewigen - Die Schrecken find verschwunden. Lob: fen dem Ewigen - Der Lod ift überwunden,

Clorinde.

Bo bin ich? welche Macht halt und erschuttert mich? Dumich noch fegnen, bu? - Du betheft noch fur mich? -Fur mich, die bich verfolgt, die bir bas Leben raube? Bas treibt bich fur ein Gott? Bas ftarfet bich?

## Sophronia.

Mein Glaube.

Durch die Meligion wird jedes Herz erhöht: Sie lehret uns allein ; wie man den Tod verfchmaht, In Martern ftanbhaft fenn, Gott in ben Flammen preifen. Der Tod muß ihren Werth und ihren Gieg beweisen. Durch fie geftartet jagt ein blobes Bauflein nicht, Und blicket unbewegt Tyrannen ins Geficht. Der Jungling wird beherzt fein unschuldvolles Leben Und irbifc flucht'ges Glud fur ew'ge Guter geben : Der Geift erzittert nicht vor naher Todespein, Und wird in Leiden fart, ein Chrift im Tobe fenn:

Dick

Digitized by Google

Dieß ift des Glaubens Macht, den Gott, dem Chriften dienen,

Siebt, so man ihn drum fleht; Er felber lebt in ihnen. Clorinde.

Ich weiß nicht, welche Macht den Arm gurude halt — 'Sophronia.

Rein bloßes Ungefähr regieret diese Welt,
Prinzessinn! Gott regiert, er kann die Herzen lenken!
Er andert Glück und Zeit, wenn wir ganz anders denken.
Der Herr beherrscht die Welt in seiner Majestät:
Er wollte, sie war da; er winket, sie vergeht.
Es mag der Stürme Zorn des Tages Glanz verhüllen:
Getrost! was uns geschieht, geschieht nach seinem Willen.
Wit einem Blick bestimmt der Gott, der uns erhält,
Das Schickal eines Wurms, das Schickal einer Welt.
O konnte dieser Gott dein edles Herz regieren!
O konnte doch mein Tod dich zu dem Glauben führen!
Wie wärst du dann beglückt! Ein unverlehlichs Band,
Von Sorgen ungestört, giebt dir Olintens Hand.
Du bringst mit ihm vergnügt des bald verschwundnen Le-

Genofine Tage zu — Dann sterb ich nicht vergebens, Dann will ich freudenvoll, von himmlisch heitern Sohn, Herab auf euer Glück mit sanfter Sehnsucht sehn. Dieß sen der eble kohn für alle meine Schmerzen! Send glücklich! dankt dem Herrn! vereinigt eure Herzen! Alsdann vergiß mich nicht? Verzeihe dem Olint, Wann er einst an mich denkt; wann eine Zahre rinnt! Verzeih ihm, wann er noch die stille Gruft verehret,

In der Sophronia, in Ast und Staub verkehret, Schläft, bis der große Tag, der letzte Tag erscheint, Der vor des Schöpfers Thron uns alle dren vereint. Du bist gerührt, du weinst — Der Menscheit Sieg und Ehre,

Clorinde, zeiget sich in einer stillen Zahre. Die weinst — Erlenchte sie, Sott, der mein Victen hort; Gott, der mein herz entstammt, und muthig sterben lehrt. Erleuchte sie! Du weinst — Berbirg nicht diese Zahre: Sie sließt dem Glauben, dir, sie fließet Gott zur Ehre. Burbirg sie nicht: Gott siehts! Der herr erhort mein Flehn:

Die Engel jauchzen selbst, die diese Zeichen sehn. Dun eil ich muthig fort, die Palmen zu erwerben. Der Glaube siegt, du weinst; nun eil ich, froh zu ferben.

#### Clorinde.

Ja, beine Tugend siegt. Hinweg, versuchter Stahl! Mein Zorn war Maseren, gerecht Olintens Wahl. O mocht ich doch den Gott, den du verehrest, kennen! Ach, darf ich ihn auch mein — darf ich ihn Water nennen? Ich zittre — meine Wuth erniedriget mein herz — Doch, euch zu retten, ist nicht gnug an meinem Schmerz. (Zur Wache.)

Eilt, bringet den Olint — Du follst mich del sinden; Du hast mich schwach gesehn: Mich selbst zu überwinden, hat mich dein Muth gelehrt — Ich eil zum Aladin: Er ehret mich, er weiß, daß ich hier machtig bin.

Fünfter

11

#### 332 Olint und Gophronia. Ein Trauerspiel.

# Fünfter Auftritt.

Die vorigen, Olint.

#### Clorinde.

Sen glucklich, edles Paar! Gott selbst hat euch verbunden. Die Zugend hat gesiegt; mein Zorn ist überwunden. Sen glucklich, und vergiß, wie schwach Clorinde war! Folg mir, Hernicie! Verweilen bringt Gefahr.

#### Olint.

Gott, welcher Zufall hat Clorindens Berg gerühret? Barum werd ich hieher, und nicht zum Tod geführet?



# Rlage 11.

Ein Luftspiel. in dren Aufzügen.

## Personen.

Jupiter.

Mercur.

Agathon, ein Philesoph.

Philappra, eine Witwe.

Misus.

Moron, ein Hofmann.

Anapastus, ein Dichter.

Geron.

Ein Schatten, den Phalaris, Sicilien's Enrannen, vorstellend.

Ein anderer Schatten, der den Parmenides, den General bes Phalaris, vorstellet.

Ein anderer, als ein vornehmer Spracusaner.

Ein anderer, als Miris, feine Tochter.

Jrus, ein Bauer.

Rerine, feine Braut.

Chor von Bauern und Bauerinnen.

Schatten, Die Solbaten und Bediente borftellen.



# Die Klagen.

Ein Lusispiel in dren Aufzügen.

# Erster Aufzug. Erster Auftritt.

Die Buhne stellet eine Johle vor, die auf die Art einer chymis schen Arbeitstube eingerichtet ift, und in der man Bucher, Retorten und bergleichen zerstreuet sieht.

## Agathon allein.

ft dann das Unglud bloß für die Tugend in der Welt, oder ist die Tugend selbst ein Unglud? Auch dießmal war meine Arbeit vergebens — Meine Mühe und meine Hoss-

mungen sind im Nauche verstogen — Wennich dieses so tief versteckte Seheimniß der Natur suchte, um meinen Thorheisten, und meinen kastern genug zu thun: so würde die Vorssicht Jupiters mir vermuthlich die Ersindung davon verstatzen. Da ich es aber bloß suche, um die Ungerechtigkeiten des Gluces zu ersehen, um die Tugend und das Verdienst glücklich zu machen: so schlaft es mir die Brausamkeit der Sotter

Digitized by Google

Gotter ab. Ift dieß der Lohn der Tugend? Ich feufze, hier von der ganzen Welt verlassen, von der falschen Miris vergessen, von Spracusen verbannt, gezwungen, wilden Thieren gleich in einer Höhle zu leben. Grausame Gottheit! Ich liege im Staube, und Phalaris sigt auf dem Throne!

# Zwenter Auftritt.

Agathon, Mercur, als ein Philosoph gefleibet.

#### Mercur.

Ift es erlaubt, ben weisen Agathon in seiner tieffirmis gen Ginfamkeit zu storen ?

#### Agathon.

Du bift der erste unter den Philosophen, der mich int meiner Hohle besucht. Die andern scheuen sich, mit einem Berbanneten umzugehen. Mein Ungluck hat in ihren Augen alle meine Wissenschaften ausgeloscht, und diese Niederträchtige beschäffrigen sich, lieber dem Phalaris eine Loberede zu halten. Aber sage, wie ist dein Name?

#### Mercur.

Du bift ein Beifer, Agathon! und nenneft dich ungludlich? Bisher habe ich geglaubt, ein Weifer konne nie ungludlich fenn. Du klagest, du erzurnest dich: so that Sofrates nicht.

#### Agathon.

Ich bin kein Weiser, wenn du es so willst: aber ich bin ein ehrlicher Mann; und dieß ist genug, um den Gottern ver- haßt, und um auf dieser Welt unglucklich ju senn.

#### Mercur.

Und woher weißt du dieß, daß du ungludlich, und bere Gottern verhaßt bift ? Glaubest du ce beswegen, weil die nicht

nicht in einem beschwerlichen vom Golde schweren Rleide fte cest? Weil du nicht ein Beer verbrüßlicher Mussigganger um dich haft, die auf alle deine Schritte Achtung geben; oder bist du bose darüber, daß der plauderhafte Stentor mehr Beyfall in den Schulen sindet, als du?

#### Agathon.

Mein, weder Geis noch Chrsucht, und am wenigsten ein therichter Neid ist daran Schuld, das ich die Vorsicht einer Ungerechtigkeit beschuldige.

#### Mercur.

Und worinnen glaubest du denn ungludlich zu senn? Agathon.

Weilich nicht im Stande bin, andere glücklich zu machen, die Berdienste zu belohnen, und die Tugend zu erhöhen.

#### Mercur.

Ueberlasse es den Göttern, die Verdienste zu belohnen. Thue, was du kannst, andere glücklich zu maden; aber betrube dich nicht, wenn du es nicht allemal kannst. Sonst ist es eben so viel, als wenn du dich daruber gramen wolltest, daß du nicht selbst ein Gott bist. Dich selbst glücklich zu machen, das kannst du thun; und dieß zu thun ist deine Schuldigkeit. Sey billig gegen die Vorsicht, traue den Göttern, freue dich, daß du ein Weiser bist, daß du die Matur kennest, und daß du ein ehrlicher Mann bleibst. Aber sollten nicht etwan deine Klagen von einer Leidenschaft, die die Weisheit in dir überwunden, oder doch geschwächt hat, herkommen? Ich habe von einer gewissen Miris gehört

v. Cron. L. Theil.

Ð

Aga

#### Agathon.

Ungeachtet derer Ermahmingen, die wie Borwurfe ausfeben, will ich dir die Bahrheit gesteben. Ja, ich liebe Diris, und fie schien mir meiner Liebe vollkommen werth. Als mich der Eprann aus Spracusa verbannete, so verstatteten mir ihre Anverwandten, die vornehm find, weil fie niedererachtig waren, und die jego niedertrachtig handeln, weil fie vornehm find, nicht einmal, Abschied von ihr zu nehmen. Ich habe feit dem nichts von ihr gehöret. Die Leichtsinnige hat mich gewiß vergessen. Dun weißt bu alles! Glaubest bu, daß eine vernunftige und tugendhafte liebe einem Beifen Schande mache? Du irreft bich! Gin Beifer horet nimmermehr auf, Menfch zu fenn, und Leidenschaften unterworfen ju fenn. Genug, wenn feine Leidenschaften nicht unebel und lasterhaft find! Go lange ich Miris meiner werth geglaubet, habe ich fie geliebet: Da fie mich vergeffen bat, bemube ich mich, fie wieder zu vergeffen. Ich beschäffrige mich mit den Wiffenschaften, in der Absicht, daß mir fein Augenblick mehr abrig bleiben foll, nur an fie zu denken.

#### Mercur.

Was ift benn jeto beine vornehmfte Beschäffeigung?

Du weißt, daß man saget, die alten chaldaischen Magier hatten, durch einen gewissen Stein, alles in Gold verwandeln können; und es heißt dieser Stein deswegen noch der Stein der Weisen. Ich habemich bemuhet, ihn auszuspuhren. Glaube nicht, daß mich ein thörichter Geig hierzu anreizet. Ich wunsche bloß deswegen dieses verratherische Metall in meiner Gewalt zu haben, um die Fehler der Gotter

14

su erfegen, und um eine Republik, und wenn es möglich ware, eine ganz neue Welt, voll tugendhafter und ehrlicher teute aufzurichten. Die Götter wissen, daß ich es aus keiner andern Absicht thue, und doch qualen sie mich.

#### Mercur.

Ja, du haft recht, die Gotter wiffen es, und beswegen bin ich hier. Aber glaube mir, mein Freund, ein Graat kann fo wenig ohne Spigbuben fenn, als eine fehr jahlreiche Befellichaft ohne Darren. Baren feine tafterhafte, fo ma ren auch keine Tugendhafte; und wenn teine Marren maren. so ware die Gesellschaft nicht lebhaft genug. Und wo wolltest du denn so viele tugendhafte Leute hernehmen? Menn man die Tugenden des Temperaments für mahre Tugenden balt, fo find alle Menfchentugendhaft. Denn jedweder hat wenigstens eine gute Eigenschaft; und wenn du die Zugenden in Ueberwindung feiner felbft fekeft, fo wird deine Remiblick fehr unbevolkert bleiben. Was den Stein der Dei. fen anlanger, so hoffe nicht, ihn zu finden. Die Gotter wollen ihre Geheimniffe und Borrechte fur fich behalten: aber doch verspreche ich bir , dich den mabren Stein der Weisen fennen zu lehren.

#### Agathon.

Du willst mich ihn kennen lehren? Und wer bift du? Mercur wirft bas vollosovische Rielo weg, nuo bleibe in seiner ordentlichen Tracht.

Es ift Zeit, mich zu erkennen zu geben. Ich bin Mercur-

Agathon will ibm in Safrafallen.

Machtiger Bothe der Gotter! verzeih-

#### Mercur.

Steh auf, mein Bater hat beine Rlagen gehoret. Dier kommt er icon.

#### Dritter Auftritt. Jupiter, Mercur, Agathon.

Jupiter.

Fürchte bich nicht, Agathon, fieh auf! 3ch fomme nicht herab, um dich wegen der Rlagen, mit benen bu mich beleidiget, zu ftrafen. Wenn ich bich ftrafen wollte, fo batte ich nicht nothig, ju dir berab zu kommen. Gin eingiger Winf murde bich und alle andere undankbare Sterb. liche vernichten konnen. 3ch komme herab, um bich zu bessern. Ein weiser und ein ehrlicher Mann ift ber Sorge eines Gottes mehr werth, als bas Beschick eines gangen Staates voll niedertrachtiger und thorichter Seden. bin mit dir zufrieden. Wenn Philaris und sein Gefolge hiich durch ihre Gegenwart in entheiligten Marmortempeln, mit eirelem Wortgeprange anbetheten: so hast du mich durch tugendhafte Sandlungen, unter fregem himmel, ohne Pracht, ohne kostbare Opfer, boch mit reinem und aufrichtigem Bergen, gechret. Ich bedaure dich, daß bu mit mir und der Worsicht nicht zufrieden bift. Dich beines Unrechtes zu überzeugen, habe ich ben Olymp verlaffen. 3ch bore die undankbaren Sterblichen beständig flagen, da fie bankbar fenn, und sich erfreuen follten. Mercur, dir lege ich auf, die vornehmften unter den Klagenden, die in unferer Gegend find, aufzusichen. Bringe fie bieber! Agathon foll amboren, und foll ce entscheiden, ob sie mit Recht flagen.

#### Mercur.

Ich will gleich fortgehen. Ich werde nicht weit zu gehen haben. Man findet überall nichts als Leute, die mit der Vorsicht nicht zufrieden sind.

Debt ab.

Agathon.

Mächtiger Gott! Ich weiß nicht, was ich dir antworten foll. Ich kann nicht leugnen, daß ich mich uber dich und beine Worsicht beklaget habe; benu du haft meine Bedanken gesehen. 3ch kann fren mit bir reben; beim bu bift ein Gott, und alfo bift du auch ein Freund ber Menfchen, und wohlthatig. Erlaube mir, co gu fagen! Bielleicht find die Rlagen der Sterblichen nicht alle übel gegrunbete. Sich das unfchuldige Caubchen an, bas die Band eines Menschen gezaßt hat, um ihr die Flügel abzuschneis ben, um fie der Frenheit zu berauben, oder ihr gar das Leben zu nehmen. Sie wehret fich, fie ftreubet fich, mit ihren ju schwachen Schwingen. Ihr trauriges Girren, bas fterbende Wenden ihrer Angen, flaget die Graufamfeit ife res Befchicfes an, und flagend entflieht ihre fuße Seele. Den Thieren, denen du die Bernunft nicht giebst, die ben Borgug, und vielleicht auch die größte Plage der Menschen machet, ift zu flagen erlaubt; haft du es ben Menfchen allein verwehret.

Jupiter.

Eben deswegen, weil die Menschen vernünftig find, sollten sie nicht klagen. hier kommt schon Mercur mit einer klagenden Frauensperson.

Bier-

#### Bierter Auftritt.

Jupiter, Mercur, Agathon, Philannra. Mercur.

Hier, Jupiter, bringe ich dir etwas, das du und ich schon lange nicht gesehen haben, eine Wiewe, die den Tob ihres Shemannes recht ernftlich bereuet.

#### Philannra.

D Jupiter! ift es wahr, daß du den Sterblichen zu Magen erlaubet haft? Habe Mitleiden mit meinen Thränen. Was konnte dich bewegen, mir meinen besten Freund, mein einziges Gluck zu nehmen? O Damon, Damon, warum kann ich dir nicht im Grabe nachfolgen.

#### Agathon.

Ihr Schmerz rühret mich. Mercur.

Ich denke nach — Ja, ich kenne fie schon langer. Sie lebte aber mit ihrem Manne nicht gar ju wohl — Ich hatte nicht gedacht, daß sie so fehr klagen wurde.



# DEFAUTS COPIÉS.

COMEDIE EN UN ACTE

#### ACTEURS.

ARISTE.

BELISE, sa femme, jalouse à la fureur.

- CLITANDRE, son fils, jeune homme du meilleur courr du monde, amant de Celinde: mais amant la bagatelle, dissipé dans le grand monde & livré à des plaisirs bruyants, & à la grande compagnie.
- MORON, son ami, homme de cour, mauvais plaisant, qui court après l'esprit, & qui veut passer pour homme à bons mots a ignorant, mais qui affecte, de meler par tout des pointes & des plaisanteries offensantes.

CELINDE, amante de Clitandre.

ARGANTE, encle de Celinde, babillard insupportable, nouvelliste & qui ne parle que de Politique & des gazettes.

La scene est dans une maison, of Ariste avec sa famille loge aust bien qu'Argante & sa niece.



# DEFAUTS COPIÉS.

COMEDIE En un acte

riste témoigne sa joie de pouvoir parler seul à Celinde, puisque sa femme est fortie. Il se plaint de la jalousie extravagante de sa femme & de la dissipation de son sils. Celinde excuse le dernier. Ariste lui repond, qu'il

n'est pas digne d'être excusé, puisqu'il neglige le bonheur de s'unir à une personne si vertueuse qu'elle. Il se plaind de l'impudence de Moron, qui gate Clitandre, qui fait le maître de la maison chez lui, qui vient tous les jours diner sans façon. & qui tourne tout en plaisanterie. Il se plaind d'Argante & en depeind la caractère. Celinde lui promet de tacher de remener Clitandre à une manière de vie sensée. Elle dit, que tous ses desauts ne sont que des desauts de l'esprit, & que le cœur rameneroit l'esprit égaré; qu'elle est sure, qu'il l'aime encore & qu'il faut lui pardonner des vivacités assez ordinaires à la jeunesse.

Seconde Scene.

BELISE, ARISTE, CLITANDRE.

Belise survient en habit d'homme; qu'elle a pris pour épier les actions de son mari. Elle éclate le voiant seul avec

5 Celin

Y 5

Celinde, tire l'epée, & force la derniere, à lui quitter la place. Elle pleure, elle tempête. Arifie a beau se justifier; elle lui montre une lettre d'amour, qu'elle a trouvée, & qu'elle reconnoit pour l'ecriture d'Arifie, qui lui montre par la Date, que c'est une lettre, qu'il avoit écrite à elle même vint ans, avant que de l'avoir epousé. Cela ne la rassure pas; il lui reproche sa jalousie; elle le trouve ingrat de se formalifer d'une marque d'amour. Elle veut qu'il quitte toute à l'heure cette maison, puisque Celinde y loge. Il a beau lui dire, qu'il la destine à Ciitandre; elle s'emporte à son resus, & après bien des extravagances elle tombe evanouie.

#### Troisiéme Scene.

#### ARGANTE, ARISTE, BELISE.

Argante qui vient aprendre une nouvelle à Arifie sans s'embarasser de la voir dans le plus grand embarras de s'efforçant de tirer Belise de son evanouissement, lui sait le reoit d'une bataille, ou le Prince Heraclius vient de battre le Sophi de Pesse. Belise, que les soins d'une suivante ont sait revenir, part, sans regarder son mari, qui veut la suivre, mais qu'Argante retient pour lui demander son avis touchant l'ordre de bataille des troupes du Sophiste. Ariste lui veut parler de sa niece de Clitandre, mais Argante, sans l'écouter, s'occupe à designer sur le plancher la disposition des deux armées. Ariste pour s'en defaire dit, qu'il a entendu, qu'un Courier vient de passer par la ville à toute bride. Argante dit qu'il va courir après, & s'enfuit après avoir crié aux oreilles de Clitandre, qui survient, la nouvelle de la bataille.

#### Quatriéme Scene.

#### CLITANDRE, ARISTE.

Ariste voiant son fils lui dit d'aprocher & qu'il souhaite de l'entretenir de quelques affaires serieuses. Clitandre s'excuse disant, qu'il a promis à Moron de venir le prendre pour une partie de plaisir. Ariste lui dit de se rendre le soir chez lui; Clitandre dit qu'il est engagé. Il tire ses tablettes pour

Digitized by Google voir

voir, où il a promis de venir, & dit enfin qu'il est engagé pour quinze jours de diner & souper ches differentes personnes, dont il commence à faire l'enumeration. Son pére lui reproche sa dissipation; il s'excuse en disant, qu'il suit les mœurs de son tems; il sait l'éloge de la maniere de vivre du grand monde & du gout du fiecle. Pour le prouver, il montre à son pere quelques bijoux & quelque colifichets, qu'il dit être d'un gout divin. Ariste lui parle de Celinde; Clitandre la plaind de n'avoir pas assez de monde & d'aimer trop la solitude. Il en parle avec assez de passion, mais il dit en même tems, que l'Hymen rend amers tous les plaisirs, & que la liberté est le plus grand des biens pour un jeune homme.

#### Cinquieme Scene.

#### MORON, ARISTE, CLITANDRE.

Moron interrompt le discours du pére & du fils par des saillies impertinentes. Il tourne Ariste en ridicule, lui emprunte de l'argent, emmene Clitandre brusquement, & avertit Ariste de faire aprêter demain à diner pour lui & une demi douzaine de ses amis; dit mille sottises en riant de toute sa force, & puisqu' Ariste ne veut pas en rire avec lui, il lui dit quelques injures. Comme Clitandre commence à s'en formalifer, il lui dit, que rien n'est plus gauche que de se facher des traits d'esprit & de l'enjouement des personnes du bon ton.

#### Sixième Scene.

#### ARISTE, CELINDE, UN DOMESTIQUE.

Ariste resté seul se plaind de son sort; il est interrompu par Celinde qui vient le prier de s'éloigner pour lui laisser la liberté de s'entretenir seule avec Clitandre. Elle dit qu'elle a un moyen infaillible de le cerriger pour peu qu'il soit encore sensible, & qu'elle lui a fait dire de se trouver ici pour lui parler d'une chose très interessante. Un domestique, à qui Celinde avoit donné cette commission, revient pour dire que Clitandre le suit, & qu'il avoit prié d'abord Moron d'aller l'attendre. Ariste dit qu'il va de son coté commencer à met-

personnes, qui lui causent tant de chagrin. Celinde le prie de se retrouver bientot dans le même lieu.

#### Septiéme Scene.

#### CLITANDRE, CELINDE.

Clitandre commence à parler à Celinde en badinant, mais comme elle lui dit, qu'elle ne l'a fait venir que pour lui dire un éternel Adieu, il devient serieux. Elle dit qu'elle va pour jamais se confiner dans un Cloitre. Clitandre en demande la raison; elle lui reproche ses égaremens. Il veut s'excuser, elle sait semblent de partir. Il s'attendrit, il reconnoit ses erreurs; elle les lui reproche, il se jette à ses pieds. Ensin elle lui dit de se consulter & de voir s'il est capable de quitter ce monde bruyant & dissipé pour une societé paisible & aimable, dont elle lui fait le portrait. Elle lui dit de se resoudre, mais elle lui jure, que s'il n'est pas resolu, & s'il n'a pas obtenu le consentement d'Ariste & de Argante en moins d'une heure, qu'elle le quitteroit pour toujours. Elle le laisse avec Ariste qui survient.

#### Huitième Scene.

#### CLITANDRE, ARISTE.

Clitandre veut parler à son pére de son mariage projetté avec Celinde, mais Ariste sans lui en laisser le tems lui montre des beaux pendants d'oreilles, qu'il vient d'acheter, à ce qu'il dit, pour en faire présent à une Danseuse. Clitandre montre qu'il est d'humeur de mener une vie plus sensée. Ariste lui parle de cent parties de plaisir. Clitandre parle de Celinde; Ariste lui ordonne d'aller vite la prier d'un bal, qu'il veut donner le soir. Clitandre s'étonne & se desespere des discours singuliers de son pére, qui le sorce ensin de s'en aller. Il rencontre Argante, qui entre. Il le prie en hate de parler à Ariste touchant son mariage avec Celinde, pendant qu'il va executer les ordres de son pére.

### Neuviéme Scene. ARGANTE, ARISTE.

Argante veut gronder Ariste de l'avoir fait courir après un Courier imaginaire. Ariste lui serme la bouche par un dissours rapide sur les nouvelles du tems. Argante veut s'en mêler; mais Ariste parlant toujours & criant plus haut le sorce au silence. Argante veut parler de sa niéce; Ariste dit qu'il veut saire un mariage entre le prince Heraclius & la sille du Sophi de Perse. Argante, qu'il empeche de parler enrage de ce que le babil d'Ariste l'empeche de lui debiter une nouvelle, qu'il sait. Ariste ensin le pousse à bout, & Argante sort en pestant contre lui & de fort mauvaise humeur.

### Dixième Scene. ARISTE, BELISE.

Arifte rit en voiant partir Argante. Belise vient se plaindre de ce qu'un serrurier vient de mettre contre son ordre
des grilles à sa fenetre. Ariste la gronde d'être sortie de sa
chambre sans voile. Un domestique vient annoncer le Confesseur de Belise. Ariste entre en sureur & tire l'épée. Il
commande ensin de lui desendre la maison. Belise ne sait que
dire. Ariste sait le jaloux à toute outrance, dit à Belise qu'il
lui veut donner trois Duegnes, qui ne doivent la quitter jamais. Elle se plaind d'un changement d'humeur si hizarre.
Il dit que la jalousse vient toujours d'un exces d'amour, &
qu'elle lui en devroit être obligée. Il lui promet de ne la
quitter pas, & de ne soussir jamais qu'elle parla à d'autres
hommes qu'à lui. Il lui reproche mille choses innocentes &
voiant venir Moron, il la fait rentrer par sorce dans sa chambre qu'il serme à sa cles.

#### Onziéme Scene.

#### ARISTE, MORON.

Moren ouvre la scene par quelques mauvaises plaisanteries,

de dit qu'il vient chercher Clitandre qui l'a fait attendre trop
long tems. Ariste se met à le tourner en ridicule de à le plai-

#### 350 LES DEFAUTS COPIES COMEDIE.

fanter sur son air, ses manieres & son train de vie; ensin il lui dit des verités si piquantes, que Moron se met en colere tout de bon. Ariste cantinue de le railler & lui dit des choses qui l'outrent de depit. Il sort en jurant, de ne jamais remettre le pied dans la maison d'un impertinent tel qu'Ariste.

#### Douzième Scene.

#### ARISTE, CLITANDRE.

Clitander au desespoir vient se jetter aux pieds de son péres il dit qu'il va perdre Colinde pour jamais, quelle va partir & qu'il ne survivra pas à sa perte. Il deplore ses erreurs, il en demande pardon à Ariste, qui le releve voiant venir Argante, que Colinde amene.

#### Scene treiziéme & dernière.

#### ARISTE, BELISE, CLITANDRE, CELINDE, ARGANTE.

Celinde amene Argante presque par force. Il dit, qu'il ne veut rien avoir à demeler avec un babillard aussi insuportable qu'Arifte. Arifte va tirer Belise de sa chambre; elle sort fondant en larmes; & se jette aux pieds de son mari pour lui demander, comment elle a pû meriter un traitement si rude. Il la releve & lui promet de la traiter mieux, pour vu qu'elle fut bien persuadée, que la jalousie ressemble plus a la haine qu'à l'amour. Il dit à son fils, qu'il a voulu le punir de sa diffipation en le contrefaisant; qu'il lui pardonne & qu'il lui donne Celinde. Il se rejouit d'avoir chasse Moron; il demande pardon à Argante de l'avoir copié, mais il lui promet de recommencer toutes les fois qu'il lui raconteroit des nouvelles comme il promet à Belise de redevenir jaloux si jamais elle recommençoit à l'être. Que je vous corrige, dit-il, en voulant vous copier! Ma conduite vous a fait voir, combien les defauts, que nous nous pardonnons à nous même nous paroissent insuportables dans les autres.

Der

# Eprlice Mann,

der sich schämet, es zu senn.



## Der ehrliche Mann, der sich schämet, es zu senn.

### Erster Aufzug. Erster Auftritt.



Oront allein.

ie gludlich bin ich, wenn ich in ber Stille Mein Leben führen fann, entfernt vom Lärmen

Gefchaft'ger Thoren - Gufe, werthe Stunden,

Die ich dem Umgang stiller Musen weihe!
Könnt ich euch doch, durft ich euch oft genießen!
Ach, man muß euch, man muß die Ruhe slichen,
Wenn man der Welt gefallen will. Ich stehle
Mich von Sesellschaften himveg, um einsam
Mir selber nachzudenken. Ja — ich sühle —
Und was? — Daß ich ein Narr bin — Ach wie wehe
v. Cron. I. Cheil.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Thut mir der Ropf - Bermunicht fen der Burgumber, Den mir Clitander geftern eingenothigt! Doch warum trank ich ihn? - 3ch Thor, ich opferte Dem Lauf der Belt die Tugend, die Gestundheit, Und alles auf - 3ch fann die Welt nicht andern; Ich muß mich nach ben andern richten. Wie verdrüßlich Wird mir der Umgang der geputten Puppen, Die nur benm Spieltisch denken — Wie verschieden Ist nicht Climene von den andern Magden Bier in der Stadt! Wie muß ich mich nicht zwingen, Der Belt es zu verhehlen, daß ich ernftlich Empfindend bin, und daß ich gartlich liebe! Wie wurde mich Clitander nicht verhohnen, Wenn er erführe, daß ich ernftlich liebe, Und mich auf ewig zu verbinden denke -Warum muß ich vor Marren mich verftellen? Werwunschter Lauf der Welt! verwunschte Mode -Nedoch die Welt ist einmal so.

(Er lieft eine Weile; indeffen fritt Clitander binein, und ftellet fich hinter feinen Erubt.)

Wie reizend

Druckt hier, der Dichter nicht die großen Züge Des wahren Christen aus! Wie stark —

#### Clitander.

Bum Tenfel!

Bas machft bu bann? Ich glaube gar, ber Marre Sigt hier ju Sauf' und bethet - Sa, ha, hen!

Oront,

Oront, der, als er die Stimme Elitanders geboret, erschrocken aufgesprungen, und das Buch verbergen will.

36 — Um des himmels willen, in der That nicht, Es ist ben meiner Chre, kein —

Clitander.

Laß sehen!

Oront. Es ist ein Mährchen Erebikons.

Clitanber.

Laff feben!

Oront.

Du haft es oft gelesen —

Elitanber. (Gr nimmt es tom mit Gewalt.)
Laß feben!

(Gr lieft.)

Seistliche lieder — So, geistliche lieder, Das heißt ein Mahrchen Crebillons — Ich glaube, Du willst noch nach Herrnhuth. Nimm mich mit die Du Kreuzluftvögelein! Sieh, welche Minen Macht er nicht jest, gerade wie ein Holzschnitt, Der einen alten Philosophen vorstellt. Herr Sanct Oront! — Ich will dich gar nicht stören, Ich bitte, fahre fort in deiner Andacht! Du siehst erdarmlich aus — So hatt' ich gestern, Unwissend zwar, die unverdiente Ehre,

### 356 Der ehrliche Mann, der sich schämt 2c.

Mit einem Kirchenlehrer im Burgunder Mir einen rechten derben Rausch zu trinken? Ich dachte dich, gepußt zum Ausgehn, Frisch, munter, wie ich bin, hier anzutreffen. Da sist der Narr und liest geistliche Lieder.



Auftritt aus einem Luffpiele: Die Nachwelt+



# Auftritt aus einem Lustspiele: Die Nachwelt.

M.

geseigen und der Vermunft nach hatte ich nicht nothig, Sie erst um Ihre Erlaubniß zu bitten. Aber Ihre Tochter will sich nach Ihnen richten, und ich muß es geschehen lassen. Willigen

23.

Sie darein, meinen Sohn gludlich ju machen?

Ihr Sohn ift artig genug. Er ist nach dem neuern Geschmacke. Er glaubet, daß zu weit getriebener Scherz einem jungen Menschen übel ansieht: deswegen redet er meistens weniger, als er denkt. Er bemührt sich, mehr ein gutes herz zu zeigen, als mit seinem Wise Staat zu machen. Rurz, er ist, wie die jungen herren heute zu Tage sind, oder doch wenigstens scheinen wollen. Aber ben allem dem sehlet es ihm noch an den ernsthaften Wissenschussen; er ist noch zu jung zum heurathen.

2

A.

Ju jung! Das wüßte ich eben nicht, wir schreiben jeks 2154, und mein Sohn ift im 2136sien Jahre gebohren. Also ist er wohl achtzehn Jahre alt. Das ist schon Zeit genug, um heurathen zu können.

#### 23.

Ja, es ift frenlich jehund gewöhnlich, fehr jung zu benrathen. Ach, die Welt wird immer schlimmer! Unsere lieben Woraltern haben es nicht fo gemacht, fondern im 18ten Jahrhunderte war man in Deutschland gewohnt, nur im zwanzigsten Jahre ungefahr zu heurathen. Buche von den Sitten der alten Deutschen, deffen Berfaffer, wie mich dunket, Zacitus heißt, fteht gar, daß die Deutschen erft im brenfigsten Jahre sich verheurathet ha-O man fann nicht glauben, wie tugendhaft und flug unfere Voraltern gewesen find. Umwissende Leute glauben, daß im Jahre 1754 die Kunste und Wissenschaften eben nicht weit getrieben worden: aber ich verfichere Sie, daß man damals fluger, als jego, war. Es muffen damals wenig Schriftsteller gewesen senn; nur wenig Leute haben Dieß konnen wir aus der Wenig. etwas drucken lassen. feit der Schriften beweisen, die uns von ihnen übrig geblieben find. Aber diese sind hingegen defto besser. bin damit beschäffriget, ein Buch von den Sitten die fer Beit ju fcreiben, welches alles biefes flarer machen foll.

#### 21.

Ich weißwohl, daß Sie ein großer Renner von Alterthümern sind. Sie lieben die Alterthümer nur gar zu sehr.
Ich weiß wohl, daß in diesem Jahrhunderte große keute
gelebet haben, und Gellerts Schriften, die noch immer in
den Schulen gelesen werden, sind so gut, als waren sie jesto
geschrieben worden. Aber warum soll mein Sohn deswogen Ihre Tochter nicht haben, weil er nicht im Jahre 1750
gebohren ist?

#### **3**.

Ja, im Jahre 1750, da lebten noch große Leute, so unbekannt sie jetzo sind. Glauben Sie wohl, daß wir noch überall Pußtapfen des ehrwürdigen Alterthums antreffen? Die Figur, die wir noch jetzo auf unsern Defen haben, und die so große Stiefeln anhat, stellet einen fremden Helden vor, der Karl der XII hieß. In unserer Karte heißt der Carobube Hector, und der Treffbube Menzel. Das sind lauter Namen alter Helden.

#### A.

Wenn fie mir auf den Defen und Karten übrig find : fo beneibe ich fie nicht um ihren Ruhm.

#### B.

Man kann sich die Vorforge unserer lieben Ahnen nicht vorstellen! Sie fürchteten, daß, wenn die Münzen, die dazumal geschlagen wurden, von gutem Silber wären, man sie immer umschmelzen würde, und daß oft der Nachwelt nichts davon übrig bleiben würde. Deswegen haben sie swiel Auwfer darunter gemenget. Aber ben allem dem sind

#### 362 Auftritt aus einem Lustspiele ic.

Thre Mungen selten, wenigstens sind sie alle sehr schlecht conserviret.

Wissen Sie schon, daß ich einen Karl den Siebenten in Silber mittlerer Große bekommen habe?

Unfere Gelehrten zweifeln noch, ob es einen Eduard ben IVten in der Sammlung der brittannischen Konige giebt: Ich habe einen, deffen Alterthum man nicht streitig machen kann.

#### **A.**

Ja, ich weiß, daß Sie mehr alte Münzen, als gangbares Geld, ben sich führen, und deburch noch um Ihr Vermögen kommen werden. Sie haben hier ein haus gekauft, bloß weil es vor 300 oder 400 Jahren soll gebauet worden seyn. Es scheint alle Augenblicke, als würde es zusammen fallen.



# Spanische Bühne.



# Spanische Bühne.

es ift ju beklagen, daß wir in Deutschland sa wenig Gelegenheit haben, mit den neuen Studen, die in Spanien heraus kommen, bekannt zu werden. Die Birginia und der Ataulpho sind fast die letztern, von denenwir

etwas miffen; und wie weit muffen ce bie Spanier nicht ges bracht haben, menn fie biefen Meiftern gefolget find? Da ich von ber neuen fpanifchen Bubne meinen Lefern nichts befonders fagen tann: fo glaube ich, baf es vielleicht einigen unter ihnen nicht unangenehm fenn wirb, wenn ich ihnen einen Begriffvon ber alten fpanifchen Bubne ju geben unternehme: benn auch Diefe Machrichten, die man von den alteften Schriftstellern in Diefer Sprache geben fann, find fast in Deufchland neu; und ich weiß nicht, warum die Bewunderer ber frangof. und italien. Dichter nicht die Quelle ju erforschen fuchen, aus welcher biefe fo vieles geschopft, und biejenigen Schriftsteller gang vergef. fen, die nebft den Alten die einzigen Lehrmeifter eines Corneille und Moliere, und fo vieler andern großen Geifter maren. Kaft alle frangof. Schriftsteller des vorigen Jahrhunderts haben die Spanier ausgeschrieben. Dag Moliere fein Festin de Pierre aus bem Burlador de Sevilia y Combidado de piedra de Tirso de Molina genommen, weiß sebermann. Dan fann nicht leuge nen, bag es vielleicht bas ichlechtefte Stud bes Moliere ift, und baraus schließt man, bag bie franische Buhne gar nichts autes bat. Einer bethet es bem andern nach, und fein Denich giçbt

giebt fich bie Dube, fich mit einer Sprache ju befchaftigen, in welcher boch fo viele lefenswurdige Schriften angetroffen werben. Dag Moliere nicht nur biefes, fondern auch einige von feinen beften Studen aus bem Spanifchen genommen bat. übergebt man. Dan faget nicht, bag er bas portreft. Stud L'école des maris, aus bem Lustspiele des Antonio de Mendoza: El trato muda costumbre, ober (benn es ift unter amenerten Titel beraus gefommen ) El marido haze muger. genommen bat, und baf feine Facheux aus einem franischen Zwischenspiele gusammengesett finb. Dag ber altere Corneille feinen Cib aus bem Spanfichen genommen bat, ift befannt. Es ift bekannt, daß sein Menteur fast nichts als eine Ueberse aung bes Mentirolo von Lope de Vega ift. Diefer Stof if von verschiedenen großen Beiftern, in verschledenen Sprachen, ausaeführet morden. Lope de Vega mar ber erfte, ber gwene te Corneille, ber britte war ber große Berfaffer des Bufchauers, Steele, ber es unter ben Titel the lying Lover gebracht hat. Endlich bat es ber geschickte Golboni auf die italienische Bubne gebracht. Darf ich es fagen, baf ich mit feinem von biefen Studen aufrieden bin ? Und bag ich munichte, ben Lugner noch jum funftenmale auf bie Buhne bringen gu feben ? Im Lope, im Corneille und im Steele, hat das Stud für die Dauptper, fon einen gludl. Ausgang, welches ich in der That nicht billis gen fann. Die Rertigfeit in ber Unwahrheit ift in meinen Mus gen ein fo fcandlich Lafter, baf man es auf alle mogliche Urt ju bestrafen suchen foll. 3ch habe ben allen brenen gewunscht, daß ber Lugner beschamt, und burch ben Berluft feiner Geltebe ten beftraft merben follte, und habe mich allezeit geargert, wie ich es nicht fand. Dr. Goldoni hat zwar in biefem Stude ben Beg gemablt, ben ich munichte: fein Lugner wird gulett bes ftraft, und faft nur allgufehr. Die letten Scenen find vortrefe lich. Aber ich geftebe, baf ich boch bie Schonheiten nicht bas rinnen finbe, bie ich in feinen übrigen Studen febe; zu aes fcmeigen, baf es fehr wiber bie Regeln ber Bubne ift. Ein Dann, wie Goldoni, ift ju Urbilbern gebohren; er foll andern Digitized by Google nicht

nicht nachahmen. Das Stud des Steele hat vielleicht mehr Rebler, als die andern alle: wie ift es moglich, bag ein fo großer Runftrichter als er, fich fo weit vergeben tann., als er in biefem Stude gethan bat? Im Lope be Bega und im Cors neille , faget ber Delb feinem Bebienten , er batte Alcippen et ftochen; biefer tommt frifch und gefund wieber jum Borfcheis ne; und baburch wird ber Charafter bes Lugners befto beutlie der und lacherlicher. Steele bingegen laft wirklich feinen Loremern , welchen er fatt bes Ramens Alcippe gefest , von bem Lugner, und gwar auf ber Bubne gefahrlich verwunden, und burch ein sympathetisches Pulver wieder beilen, und bere nach als einen Rechtsgelehrten vertleibet berein tommen, um feiner Geliebten Ereue fich ju verfichern. Bahr ift es, baf bie fes ihm ju einem gartlichen und fconen Complimente Belegem beit giebt. Aber ift biefes nicht zu unwahrscheinlich? Ift biefe Gelegenheit nicht erzwungen? Auf einmal bringt er feine Lefer ju feinem Belben in bas Gefangnig ju Remgate. Dort finb einige Gefangene, bie, in einer mit bem gangen nicht gufammene bangenben Scene, mit einander trinten, und einander erzahlen. baf fie morgen follen gehangen werben. Steele bat in biefem Stude überall Big gezeiget: ob er ihn wohl angebracht, ift eine andere Frage. Lielleicht hat Love de Bega, ber Erfinden bes Studes, auch feine Erfindung am beften ausgeführt.

Ich will von ber fleinen Ausschweifung, ju ber mir ble Bergleichung diefer vier Ctucke Unlag gegeben, wieber mruck auf die frangofifchen Schriftsteller tommen, die aus dem Spas nifden etwas genommen baben. Gie baben ofters ein Buch von Bort ju Bort überfest, und gar nicht baju gefest, bag bas Buch im Grundterte fpanisch ift. Co ift ber erfte Theil im Theatre de l'amour & de la fortune bet Mdlle Barbier nichts als eine Ueberfegung eines Studes in bem Novellas di Perez de Montalvan. Hauteroche hat seine Dame invisible ou l'espritfolet aus ber Dama duende bes Pedro Calderon fast blog übere fest. Boisrobert hat feine Jalouse de soi même aus ber Zelosa de fi missina bes Tirso de Molina. Scarron hat seinen Don Japhet d'Armenie aus bem Marques de Cigarral bes Alonso de Caftilla. Dhnebieg bat er feine meifte Ergablung aus bem Spanischen. 3. E. Die Geschichte bes Deftin, in seinem cos mifchen Roman, ift aus ber fpanischen Comodie: Con quien

vengo vengo. Quinauts Fantome amoureux, ift fast bios aus bem Galan Fantasma bes Pedro Calderon übersest. Das Stud la vie est un songe, in bem ersten Band bes nouveau theatre Italien, ist auch aus bem spanischen Stude la vida es Suesio dieses Pedro Calderon. Der Plan des Trauerspieles Erigone von la Grange ist auch fast ganz aus dem spanischen Stude des Juan de Villegas, la mentirosa verdad.

Rein Schriftsteller hat mehr aus den Spaniern genommen, als der jüngere Corneille, les engagemens du hazard sind aus dem Stücke: Los empeños de un acaso des Calderon; le geolier de soi même aus dem Alcayde de si missino des namlichen Berfassers. L'aniour à la mode ist nichts als El amor al uso des Anton de Solis: seine Comtesse d'Orqueil nichts als der D. Enrique del Rincon, Señor de noches duenas des Ant. de Mendoza. Sein feint Astrologye und noch verschiedene Stücke sind aus andern spanischen Schriftstellern, die mir nur jeso nicht benfallen.

Man barf nicht glauben, bag ich tie frangbiifchen Schrift Beller zu verfleinern fuche, weil ich ein foldes Berzeichnif bies ber febe, von benen Studen, die fie ben Spaniern ju banten baben. Im Gegentheile, ich halte fie fur lobenswurdig, bal fe Krantreich bereichert haben; und Mollere wird eben fo gut grof bleiben, als wenn alles feine eigene Erfindung mare. Dil wa murbe immer groß geblieben fenn, wenn auch bie falfche Erbichtung Lowthers mahr gemefen mare. Meine Absicht ift bloff, die Deutschen aufzumuntern, aus eben diefen Quellen gu Schopfen. Sie muffen aber nicht von bem jungen Corneille fich Dabin verführen laffen, daß fie ihre Stude blog mit Bermir rung anfüllen, ohne an bie Ausführung der Charafter zu ben-Sie merben in ber fpanifchen Bubne viele Unlagen von vortreflichen Studen finden, und ich bin fast überzeugt, daß fich jum Benfpiele aus bem Stude El meior amigo el Rey bes Augustino Moreto, aus bes Lope de Vega ventura de la Fea, aus feinem Villano en su rincon und verschiedenen andern Studen, fowohl von ibm, als von andern fpanischen Schrife Rellern , febr fcone Luftfpiele machen lieffen.

Ueber

# ueber die abgebrochenen Reden in Schauspielen.



#### Ueber bie

### abgebrochenen Reden

in Schauspielen.

le abgebrochenen Reben, befonders die, wodurch die aufgeführten Personen meistens am Ende der Zeilen auf einander reimen, und einander antworten, haben auf der Buhne eine beson-

bere Wirfung, wenn sie in den Mund geschiefter Acteurs geleget werden. Sie rühren: und wenn sie auch dem Leser bisweilen etwas zu gekünstelt zu senn scheinen, dem Zuhobrer kommen sie doch natürlich vor. Diejenigen, die im Cib sind, sind unnachahmbar schön. Die Stelle:

#### Plonge le dans le mien

Et fais lui perdre ainsi la teinture du tien.

schien mir im lesen eher lächerlich, als ruhrend: in bem Munde eines le Kain erpreste sie mir Theanen. In der 21 a 2

der Marianne des Voltaire sind fast die Reden des herodes und der Marianne zu spikssündig. Le Grand, welcher der Verfasser der Parodie über dieses vortrestiche Stud ist, die unter dem Litel: le mauvais menage, bekannt ist, bemerket es, parodiet sie nicht übel, und läßt seiner Marianne zuletzt sagen:

C'eut été bien pis qui nous eut vûs ensemble. Pelotter les bons mots & nous les renvoyer, Pour voir à qui de deux resteroit le dernier.

In ben englischen Schriftstellern erinnere ich mich nicht viel Stellen von diefer Art gefunden zu haben. Lobenftein und Sallmann find unerträglich, wenn fie damit anfangen. Auch Grophius, den ich fonften hoch schätze, ift verdrieflich. Wer Luft hat, etwas recht unfinniges von Diefer Art ju lefen, der fann unter vielen andern (denn man darf nicht glauben, daß ich mir eben die Muhe ge-geben habe, die allerunsinnigsten vorzusuchen,) das Gefprach zwifchen Proculejus und Antonius in Lobenfteins Cleopatra, und den I ten Auftritt des 3ten Aufzuges in Sallmans Abonis und Mosibella, welche gang fo abgefaßt ift, nachlesen. Die spanischen Schriftsteller find nicht ungluck-lich darinn, besonders tope de Wega. Bisweilen, wie in ben meisten Schonheiten, herrschet zu viel Big barinnen. 3ch will bloß, um von feiner Schreibart eine Probe zu geben, eine Stelle von diefer Art überfeten, und gwar aus seinem Trancrsviele des Benavides, aber nach meiner Gewohnheit fren. G. im 2ten Theile seiner Werke zu Lissabon 1612. gedruckt, p. 171. Sancho und Sol, bende maturliche Kinder des Koniges, werden auf dem Lande als Bauerkinder erzogen. Gie wiffen nicht, daß fie bende Bruber und Schwefter find, und verlieben fich in einander. Als fie ihren Urfprung erfahren, nimmt Sancho fo Abfcied von feiner Beliebten:

Sol. Donde vas?
Sancho. A una frontera.

sol. A. qui?

Suncho. A morir peleando.

Sol. Has de boluer?

Sancho. No se quando.

Sol. Pues quedate.
Saucho. Bien quissera.

Sol. No me basta ser tu hermana si no perderte tambien?

Sancho. Perdido el primero bien, toda mi esperança es vana.

DL Que llevas?

Seacho. Este baston.
Sol. Pobre vas?

Sancho. Assi naci.

Spi. Lievame. Saucho. Ga vas aqui. Sol. Wohin gehft bu?

Sancho. An die Grangen des Reichs.

Sol. Wojn?

Sancho. Um kampfend zu sterben.

Sol. Wirst du wieder gie ruck fommen?

Sancho. Ich weiß nicht wenn.

Sol. D so bleibe.

Sancho. Wie gerne that ich es!

Sol. Iftes nicht genug, daß ich beine Schwester bin? Muß ich die noch dazu verlieren?

Sancho. Da mein vornehmftes Blud hin ift: fo find alle meine hoffrumgen vergebens.

Sol. Was nimmst du mit dir?

Sancho. Diesen Stab.

Sol. So arm gehft bu von hier?

Sancho. Sowurde ich ge-

Sol. O nimm mich mit bir.

Sancho. Du gehft schon mit.

#### 374 Ueber die abgebrochenen Reden

Sol. A donde.

Sancho. En el coraçon.

Sol. Alfin me vas a olvidar?

Sancho. Pues que es loque puedo hazer?

Sal. Que no he de fertu 'muger?

Sancho. Que al fin no te he degozar?

Sol. Que no te han dever mis ojos?

Sancho. Que me ha muerto un des engaño.

Sol. O que rigor tan estrano!

Sancho. O que infufribels enojos!

Pero enxuga fol el llanto etc.

Di a mi madre de mi orda,

queme voy porno fiarme di mi mismo, y por'vengarme

della en aquesta partida.

Di a mendo mi caro aguelo,

pues me a costado tan caro,

Sol. Und wie?

Sancho. Im Bergen.

Sol. Alfo gehft bu, um mich zu vergeffen?

Sancho. Was kann ich fonsk thun?

Sok. Alfo foll ich deipe Gemahlinn nicht werden?

Sancho. Alfo foll ich bich nie besitzen?

Sol. Alfo follen bich meine Augen nicht wieder feben?

Sancho. Die Entdedung eines Betruges kostet mir mein Leben.

Sol. Abscheuliche Strengigseit!

Sancho. Unerträglicher Schmerg!

Aber trocine deine Thranen ab. 15.

Sage der Mutter meines Lebens,

daß ich fliehe, weil ich mie felbst nicht traue, und um mich durch diese Rucht an ihr zu rächen

Sage dem Mendo, meinem theuern Anherrn,

D wie theuer ift es mir gut ftehen gefommen. -

**que** pogle que cuy de bien de tu Daf er froh senn solle, daß amparo,

y a ti Sol, guarde te el Und du, o Sol! — der cielo.

Bien podra ser, que los dos tengamos fuerte dichofa.

A Dios impossible espo-

Sol. Impossible esposo a Dios.

du ibn schäßeft.

himmel beschütze bich!

Wielleicht konnte es noch fenn, daß wir alle bende gludlich wurden.

Lebe wohl, unmögliche Braut!

Sol. Lebe wohl, unmöglis der Brautigam.

Ich glanbe, man wird dieser Stelle das Rührende nicht gang absprechen tonnen. Nichts ift pathetischer, als Die Matur. Die Fragen und Antworten in Diesem Auftritte, welcher der lette des zwenten Aufzuges ift, find vielleicht zu gehauft: fie muffen aber boch auf der Bubne gefal-Auch in Comodien gebrauchen die Spanier biswei-Ien diefe Art, befonders, wenn fie eine Leidenschaft ausbruden wollen. Dur eine fleine Probe will ich hersegen aus dem Pedro Calderon de la Barca, in dem Stude La vanda y la flor (bas Band und die Blume.)

Lista. Hable en tu abo- Listda. Rede, um dich zu no.

Enrique. No puedo.

Lisida. Disculpabe.

Inrique. Mal podré.

Lifida. Engaña me.

tarique. No sabré.

vertheidigen.-

Enrique. Ich kann nicht.

Listda. Entschuldige dich.

Enrique. Wie schlecht werde ich es konnen?

Lisida. Betriege mich wenigftens.

Enrique. Auch das weiß ich nicht zu thun.

> Lifida. Digitized by Google

#### 376 Ueber die abgebr. Reden in Schausb.

Lisida. Hable.

Enrique. Tengo a mi voz Enrique. Ich furchte mich miedo.

Lisida. Rede.

vor meiner eigenen Stimme.

Lisida. Di agora quien Listoa. Sage jest, wer fic finge?

verftellt?

Enrique. Yo.

Enrique. Ich.

Lisida. Y en qui en ay Lisida. We heresthet die verdad?

Wahrheit?

Inrique. En mi.

Anrique. Ben mir.

Ein guter Schriftsteller muß mit dergleichen Stellen febr fparfam und behutfam umgeben. Wenn fie nicht febr aut find , und nicht in der Starte der Leidenschaften berce fett werden, wenn der Dithter ju fehr mit Fragen und Antworten fpielet, fo werden fie unerträglich, und wenn fie zu oft kommen, fo find fie gewiß nicht allezeit gut angebracht.

#### Druckfehler.

pag. 36. Beile 7. lefe guschworen, statt juschworen. pag. 26. Beile 2. lefe nicht: ftatt wicht: pag. 242. auf ber lettern Beile, lefe sorn'gen fatt torn'ata.



## Des Frenherrn Johann Friederich von Cronegk

# Shriften.

Zwenter Band.



Neue rechtmäsige und verbesserte Auflage.

Unfpad, 1773. In der Pofdifden Sofbuchhandlungele

## Inhalt

#### des zwenten Bandes.

#### Einfamfeiten in feche Gefangen.

| Erfter Gefang.<br>Zwenter Gefang.<br>Dritter Gefang. | E. 3<br>11<br>16 | Bierter Gefang.<br>Runfter Gefang.<br>Sechster Gefang. |   | 21<br>28<br>34 |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---|----------------|
| Einfamf                                              | eiten in         | zween Gefängen.                                        |   |                |
| Erfter Gefang.                                       | 43               | Zweyter Gefang.                                        | v | ` <b>6</b> 3   |

#### Lehrgedichte.

| •                    | •    |                        | -   |
|----------------------|------|------------------------|-----|
| An fich felbft.      | ~ 80 | Gewohnheit unb Ratur.  | 119 |
| Einladung aufs Land. | 90   | An Herrn U **          | 126 |
| Das Stadtleben.      | 100  | Sunthers Schatten.     | 132 |
| Das Glud der Thoren. | 106  | An Herrn K * *         | 139 |
| Der Wintergbend.     | 112  | Am Tage meiner Geburt. | 144 |

#### Dben und Lieder. Erftes Buch.

| <b>151</b>                                     | Die Weisbeit.                                                      | 176                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | An die Leper.                                                      | 181                                                                                                                                                                     |
| 155                                            | Der Kriebe.                                                        | 189.                                                                                                                                                                    |
|                                                | Un Derrn Brof. Gellert.                                            | 185                                                                                                                                                                     |
|                                                | Un eine Kreundinn.                                                 | 190                                                                                                                                                                     |
| Lob Sottes. 160<br>Am zwanzigsten Geburtstage. |                                                                    | 192                                                                                                                                                                     |
| 162                                            | Das gluctliche Leben.                                              | 196                                                                                                                                                                     |
| 161                                            | Die Rube.                                                          | 198                                                                                                                                                                     |
|                                                |                                                                    | 203                                                                                                                                                                     |
| 168                                            | Ermunterung zu meifer R                                            | rende                                                                                                                                                                   |
| tes                                            |                                                                    | 205                                                                                                                                                                     |
|                                                | Der Rrieg.                                                         | 207                                                                                                                                                                     |
|                                                | An die Laute.                                                      | 214                                                                                                                                                                     |
|                                                | 151<br>155<br>158<br>160<br>162<br>164<br>167<br>168<br>168<br>171 | tili An die Leger. 155 Der Friede. 158 An Perrn Prof. Gellert. 160 An eine Freundinn. 162 Das glückliche Leben. 164 Die Ruhe. 167 Erost. 168 Ermunterung zu weiser Fies |

Digitized by Google

#### Inhalt des zwenten Bandes.

#### Oben und Lieder. Zwentes Buch.

| Ermunterung an die Lengr. | 219         | Die verkleidete Liebe.                | 262   |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|
| An Chloris.               | 22Î         | Der Philosoph.                        | 264   |
| Der Berbft.               | 222         | Erinnerung an Phyllis.                | 266   |
| Lob der Tontunft.         | 225         | Prophezenhungen.                      | 269   |
| Der Rubm.                 | 22 <b>Ś</b> | Der frobtiche Dienfer.                | 27Í   |
| Gedanten einer Chafering  |             | Der ichlafende Anior.                 | 274   |
| Anrufung der Mufen.       | 235         |                                       | 276   |
| Un ben Amor.              | 237         | Bunfche.                              | 278   |
| Der Trinter.              | 239         | Die Krepheit.                         | 281   |
| Un ben Schlaf.            | 24I         | Mirtille Abschieb.                    | 283   |
| Un die Dufe.              | 243         | Die Freude.                           | 285   |
| Un Chloen.                | 244         | Un Chloris.                           | 288   |
| Das marnende Dagbeben.    | 246         | Borfag.                               | 291   |
| Das Kind.                 | 248         | Doris.                                | 293   |
| Empfindungen einer Sc     | bates       |                                       | 295   |
| rinn.                     | 250         |                                       | 297   |
| Der Morgen.               | 252         |                                       | 299   |
| Der Bahrfager.            | 255         | Das weis ich schon.                   | 301   |
| Ich weis nicht was.       | 256         | Die vergebliche Dube.                 | 303   |
| Ich weis nicht wie.       | 258         | Das Benfpiel.                         | 305   |
| Die Zeit wirds lebren.    | 260         | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | ,-,   |
| •                         | •           |                                       |       |
| Vern                      | HADI        | e Gedichte.                           | ٠.    |
| Un herrn Prof. Gartner.   | 309         | Babel; ber junge Baum                 | und   |
| Mu herrn Uj.              | 312         | ber Gartner.                          | 335   |
| Un herrn Grafen von B     | rúbl.       | Romanz.                               | 337   |
|                           | 314         | Anrede Des Brutus ben P               | bilip |
| An herrn von Gleichen.    | 317         | pi an seine Kreunde.                  | 340   |
| Un Cleanthen.             | 321         | Troft bes Schriftftellers.            | 341   |
| Cebnfucht nach der Rube.  | 324         | Der Commer aus bem I                  | Retai |
|                           | 327         | stasio.                               | 342   |
| Lobgefang der Liebe.      | 329         | Das Glud und Amor nad                 | bem   |
| Sehnsucht nach bem Le     | mde.        | Castilleio.                           | 347   |
|                           | 333         | Lyda, nach eben bemfelben.            | 348   |
| Bequeme Tunft in bichten. | 224         | Buttlers Grabichrift.                 | 250   |



Anhang.

Einsam

# Einsamkeiten

Sechs Gesängen.

s, Cron, II. Thell,

2

Digitized by GOOGLE

e Schö Schingen.

.: L. K. 10.D.a

Digitized by Google



Die Nomphen biefes Walbs entfliehen voller Schrecken. Bu Rlagen foll mein lieb ben Bieberhall erweden: Ihr Bufche, folliefet mich in heilge Schatten ein! Mein Schmers burchbringe felbst ben unbelebten Sann! Die Ginsamkeit allein Gill meine Rlagen boren ; bie birge meine Wuth unt bie erhistin Zahren! Es wird vielleicht in ihr mein reger Schmerz gestillt. Dich fegn'ich, Ginsamkeit bib bift bes Grabes Bilb. Die Seele lernt in bir fich felbften erft empfinden, Und fie erstaunet oft, fich felbst fo groß ju finden. D wann ich einst in endy mein geben burchgebacht, Schließt sichemein ugsfes Ang zu einer .emgen Nacht: D bann verberget noch, the schauervollen Banne, Den überbliebnen Reft ber mobernben Gebeine! Lagt feinen fuhnen Bild ber Sterblichen bagu! D Grede Pfliehe balb gu blefte titfen Muh! ..... Empfindungsvoller Frand: wich bich vielleicht umfchließen. Entfernte' Dayne nun mit heilgen Finfterniffen; -Micipp, empfang bifilen und benfan beinen Freund, Der nun, bon bir entfernt, ber Jugenb Reft burchweint. Miellelchtadam bir ben Commert, ber mich verzehet, erfähreit Und auf bie lidige Beit ben Blid gurude tehreft, Flieft eine gabre bir mitleibenb vom Geficht. D Frendt To fthame bich ber eblen Zahren nicht! Dein Sergwärnicht: fo groß, wenn es nicht fühlend mare. Dieß ist dusteinzige, was ich von die begehre.

Digitized by Google

Wenn Fuhlen Schwachheit heißt, so ist bie Schwachheit

D konnt ich sie boch nur, bie eblen Thranen, fehn! Die Ginfamteit verbirgt noth unfer benber Schmerzen; Die einzgen Zeugen find nur unfreveignen Dergen. Schufgeifter, bie vielleicht mitleibend um uns ftehn, Dur biefe konnen noch bie ftillen Thranen febn. The, bie the um mich fchwebt, und wie foll ich euch nennen? Ihr weinet fetbft vielleicht, wenn Geifter weinen konnen: } Und ist mein traurig lied hierzu nicht allzu schwach, So weint und noch vielleicht bie Nachwelt fühlend nach. Doch was foll Nachwelt fein? fann uns ihrBenfall ruhren? Und wenn fie mich nicht fennt, was werd ich wohl verliehren? Dein! wenn fein eignes Berg ihm nur ben Benfall giebt, Das ist genug für ben, ber mahre Tugend liebt. Was ift bie Nachwelt mohl, von unfeer Welt gebohren? So, wie die igge Welt, besteht sie meift aus Thoren. Ihr, bie ihr nach uns lebt, erblickt ihr bieß Gebicht, Berjeiht! ihr fagt vielleicht: ber Dichter irrte nicht. Alcipp! Mein, bieß ift nicht ber Ruhm, wornach wir ftreben: Wir find uns eine Welt; wir fonnen uns erheben. Gefete flogt une nur Bernunft und Tugend ein : Mur unser eigen Berg fann unser Richter fenn. So wenig Freuden auch bas Glud uns sonsten schenket: Alcipp, ber ift begluckt, ber fo erhaben benket. Ift ein empfindend Berg ber Ursprung unfrer Bein : Er muß ber Urfprung auch von unfrer Große fenn,

Und eben biek Befühl und eben biefe Schmerzen, Erhöhen unfern Geift jugleich mit unfern Bergen. Die ihr euch gludlich benft, mann euch big Welt betaubt, D wie bedaur ich euch, wenn ihr im Schlummer bleibt! Stols auf Unfterblichfeit, erhobn fich eble Seelen; Der beffern Welt gewiß, tann fie tein Unfall qualen. Geschick! o! bring mich bald zu bieser beffern Welt! In diefer ift nichts mehr, bas mich zurucke halt. Du, bu fannft mir allein bie Welt erträglich machen, 3ch fab die Blubmen blubn, ben himmel beiter lachen, So hald ich bich erblickt, fühlt ich ber Menschheit Gluck. Remire! Doch uns trennt ein trauriges Befchiet. Bemite, benfft bu wohl, wie ich entfernt mich quale, Bemire, erffer Wunsch ber unbeflecten Geele? Du warft mein erfter Wunsch; bu wirft ber lette fenn. Die Welt ift ohne bich ein Aufenthalt ber Dein. Was hilfst bu mir igund, umsonst geliebte Tugend? Was hilfst bu mir igund, umsonst verbluhte Jugend? Au grausam war bas Glud, ju streng war unfre Pflicht. Ja, himmel, es ift hart! Doch nein! 3ch flage nicht. Nicht flag ich ! Einge Zeit genoß ich boch mein leben. Alcippen haft bu mir jum mahren Freund gegeben; Du baft Zemiren mir auf furze Zeit gegonnt. Sie war fur mich gemacht; und ach! find wir getrennt? Bon allen benben fern, foll noch mein gartlich Rlagen, Wann fich mein Muge schließt, die Mamen frammlend fagen.

Alcipp,

#### Erfter Gefang.

Aleipp, bu bift noch bort, in jenem Aufenthalt, Aus bem bas Glud mich riß; noch grunt für bich ber Walb, Doch lacheln bir vergnugt bie bluhmenreichen Seiben: Es schweben bort um bich bie jugenblichen Frenden Mit leichten Flügeln noch, bie ju verschwinden brobn : So balb man fie recht fieht, fo find fie fcon entflohit. Du fühlest noch bie Welt und ihre prachtgen Freuden: 11 Des lebens Sonne fann bein heitres Mug noch weiben .-Doch ich feb schwermuthevoll, mit gartlich naffem Blide In eine nur fur mich betrubte Welt gurud, Die ihren gangen Rels fur mich allein verlohren, Do jegliches Geschopf jur Freude fonft gebohren. Uch! es war eine Beit, in ber ich sie genoß, Wo ben Zemiren mir bie Stunde fanft verfloß. Damalen blubte noch ber Frubling meinem Blicke, Und in ben Thranen felbst fand ich ein ftilles Blude. ließ mein erhister Sinn ber gartlichfeit ben lauf: So trocenete mein Freund bie traurgen gahren auf. D! himmel ! und ich fah .. D Zeit! bu bift vergangen! Much eine Bahre fah ich auf Zemirens Wangen Bon Zartlichfeit erregt ; jum lohn fur meinen Schmers Erfrischte biefer Blid mein gartlich ichmachtenb Berg. Mein Schmerz felbst wurde luft, getheilt mit meiner Schonen. D lang beseufstes Sut! o unvergefine Thranen! D Seele, benfe bu! benn fagen fann ichs nicht; Dent nur an jenes Blud, bas noch bieß Berg burchbricht.

#### Einsamkeiten.

Wie, Seele, war bir ba, als mir Zemire fagte, Sie fühle bas für mich, was ich ihr seufzend klagte? Wie fühltest du nicht ba ber Wollust Ueberfluß, Mis hu mir fast entgiengst, versenkt in einen Ruß? So hift bu benn vorben, o Zeit voll Geligfeiten? Umfonft nur ruf ich bir und feb bich noch von weiten. Doch frurme nur, Geschick, weil bu fo grausam bift: Betrübe mich noch mehr, wenn es bir möglich ift! Die Lust ist schon genug, die bu mir einst gegeben : Ein folder Augenblick ift mehr, als fonft ein leben. Ein folder Augenblick ift aller Schmerzen werth, Mit benen mich bein Born, von ihr entfernt, befchwehrt. Alcipp, genieße du der Jugend Frohlichkeiten: ' Doch mitten im Genuß bent an bie funftgen Zeiten. Bebent, bag bad Geschick, bas über mich ergrimmt, Auch bich,o Freund, vielleicht ju gleichem Schmerz bestimmt. Much bu wirft einft vielleicht in Ginsamfeiten weinen; Much bir wird einft bie Welt betrubt und obe fcheinen; Dann fühlft du meine Pein; bann flagt bein bittrer Schmers Die gange Welt fonft an, nur nicht bein eignes Berg. Und biefes ist genug, um alles auszustehen. Pann kannst bu auf bie Welt, gleich mir, jurude seben: Es fieht ein ftiller Geift, ber von ber Welt entfloh, Den liebgewesenen, nun oben Rorper, fo. Als ich noch gludlich war, als bie vergnügten Tage Sanft schleichend mir entflohn, war ich nicht ohne Rlage.

Die fleinste Hinbernif, ber minbeste Bergug Trieb mich zum Ungeftum, war mir zur Qual genug, Wann eitler Sige voll mir Thranen oft entrollten, Die bazumalen nur aus Freuben fließen follten. Mich qualte jum voraus ber Zufunft brohnbe Noth: Dun hat bas Gluck erfüllt, was es mir bort gebroht. 3ch bin von ihr entfernt; nichts hab ich mehr ju scheuen; 3ch fonnte meine Pein jum voraus prophezenen. Ift, ba es wirklich ift, was ich sonft nie so nah Und zitternd und voll Wuth betrübt von ferne fah, Igt, mitten in bem Schmert, igt fuhl ich in ber Stille, Daß auch die größte Dein versteckten Troft verhülle, Und daß ich, geb ich gleich mein ganges Glude bin, Zwar hoffnungslos und boch nicht ganz unglücklich bin. Ein Berg, bas ichon gewohnt, erhaben zu empfinden. Ift zwar zu groß bazu, fein Glucke hier zu finben, Der Borfchmad funftger kuft und einer beffern Belt Ift, was ben Aufenthalt ber Sterblichen vergallt. Doch eben bieser Beist ift hier auf unfrer Erben Bugleich ju groß baju, gang unbegluckt ju werben. Seltsamer Wiberspruch! Gemisch von luft und Schmerg! Alcipp, wer fennt ihn wohl? Doch fühlet ihn bas Berg, Duwark ichon schwermuthevoll im Schoofe heitrer Freuben;

Run lerne frohlich fenn, auch mitten in bem leiben. Schmeichl'ich mir wohl zu viel? Nein, Freund; Zemire, Nein!

Wer euch verliert und lebt, muß wirklich standhaft senn, 21 5 Wie?

Mie? fag ich frandhaft? ich, ber nun, bergehrt vom Rummer, Sonft feine Ruhe femt, als nur im oben Schlymmer? Das heißt Fühllofigfeit, bas beißt nicht ftandhaft fenn. Die Rlagen schlafen mir mit ber Empfindung ein. Doch ach! mein Trieb erwacht, mich heftiger ju qualen! Die Einfamkeit allein kann ich zur Zuflucht mablen. Der Walber heilger Ernft und schauervolle Nacht Ift jener Stille gleich, bie mich nun fuhllos mache. Sier scheinet überall felbst bie Matur zu trauren; Und jegliches Geschöpf scheint bier mich ju bedauren, Und jebes fieht erstaunt, bag ich noch traurig bin: Dann tonen unvermerft ber Schwermuth Rlagen bin. Uch! nun erst bor iches, bag bu nur Rlagen singest, Wann bu, o Nachtigall, mein laufchenb Ohr burchbringeft. Ich glaubte fonft, bein lieb fen, liebe, bir geweiht: Mun aber bor ich erft, bufingst aus Traurigfeit. Der Bufche traurig Grun scheint leib um mich zu tragen: Der Weste lispeln seufat, bie Bache murmeln Rlagen.



Digitized by Google

## Zwenter Gesang.

as gutige Geschick belohnt ber Menschen leiben Mit oft betrüglichen, damit verbundnen Freuden, Der, so die Krone trägt, sieht ihren Schimmer nicht,

Der unfern Blid verblendt, und fuhlt nur ihr Gewicht. Er irret misvergnugt burch reich vergolbte Zimmer; Bewohnt ber eiteln Pracht, vergnüget ibn fein Schimmer. Bas gab ihm bas Gefchick, bas ihn jum Sclaven macht, Für feine Dein jum lohn? Fubllofigfeit und Dracht. Die ungenoffne kuft, nach ihrem Tod gu leben, Wird Selben, und hernach Schriftstellern, hingegeben, Die in Gebanken groß und boch in Wahrheit blind, Bon ihrem Stols getäuscht, ber Ruhmsucht Knechte find. Beichlingen, bie betrubt ihr leben nur burchspielen, Der Wolluft gang geweiht, fie schmeden, boch nicht fühlen, Bab weifer Borficht Schluß, jum tohn verlohener Rub, Der thierschen Seele gleich, uneble Freuden gu. Doch, was gab bas Geschick empfindend eblen Bergen, Berth ber Unfterblichfeit, jum lohn fur ihre Ochmergen, Mann ein ergurnt Geschick bie reine Glut verfennt, 3wo Seelen erft vereint, und bann fie grausam trennt? Mit was belohnt es wohl die ungenoffne Jugend, Die ich entfernt burchfeufit? Mit Bartlichfeit und Tugenb.

Ja, Tugend, beine Macht erleichtert meine Dein; Es fann, wer bich verehrt, nie gang ungludlich fenn. Er jartlich fuhlenb Berg ift gwar gemache zu benben : Doch hat es in sich felbst bie emge Quell ber Freuden. Es taufchet mich nunmehe fein finnlicher Betrug: Enrannen fen bie Welt, ich bin mir felbft genug. Mas ift es fur ein Geift, ber mich gur Weisheit leitet? Die Bartlichkeit hat erft die Bahn ihr zubereitet. Sie lehret mich , baf uns fein irbiches But vergnugt, Dag alles eitel ift, und wie ein Rauch verfliegt, Und bag fein irbiches Gut uns unaufhorlich bleibet, Beil ein verhaßter Schluß mich von Zemiren treibet. Die frohe Zeit verflob, wie ein vergnügter Traum. Ms ich fie noch genoß, fühlt ich bie Freude faum: Doch ist empfind ich fie mit bitterm Ungebenfen; Ihr Bilb erneuert fich, mich heftiger ju Franten. Jeboch bie Traurigfeit, bie burch bie lippen bricht, Wird edler Schwermuth Stols, erniedriget uns nicht. Die ftille Schwermuth zeugt bie gottlichsten Bebanfen; Sie hebet unfern Beift aus feinen engen Schranken. Es herricht ein fanfter Ernft auf heilger Beisheit Bahn, Und zeiget uns ben Weg zu beffern Welten an. Ein Berg, bas heimlich feufst, bas lufte nur ermuben, Das, Trop bem Reig ber Belt, beftanbig ungufrieben, Bon Soffnung ftets getäuscht, boch immer hoffend lebt, Und mitten im Benuß nach neuen Gutern ftrebt,

Das auf bes lebens Babn vom Glud hinweg getrieben, Die igge tuft berläßt, um funftige gu lieben: Dieg hers vergnügt sich nicht durch Wolluft ober Pracht; Für irbiche Guter ift nicht unfer Berg gemacht. Die Seele fuhlt fich felbft und ftrebt nach fernen Sachen, Die ihrer murbger find und fie unfterblich machen. Drum ift fie misvergnügt; ihr Scheint ihr Glad gumeis, Und unfrer Muniche Zweck ift nur ble Ewigfeit. Bilt, blinde Sterbliche, ju theur ertauften Chren! Es fen ber Erbball fein, Ichill wird mehr begehren. Die Wollust ift erichopft, Apicius, burch blich. Sans Peru, Thrar, fen bein; beguligt wof einer fich? Sat einer wohl genug an bem erworbnen Glude? Bleibt ihren Bergen nicht ein weitrer Bunich gurucke? Wenn unfern Korper gleich ein eitler Schlummer wiegt; Rur bie Unenblichkeit macht unfern Geift vergnügt. In beinen Urmen felbft, bortreffliche Bemire, Fuhlt ich ben ftillen Bug, ben ich jest beftger pubre. Beil mir ben beinem Reis ein Bunfch noch übrig blieb, So mar bie Emigfeit ber Geele ftiller Trieb. Die Schwermuth lebrte mich erft Diefen Erieb ergeunten, Und mein zufunftig Glud in beffern Welten finben, In einer Welt, wo bann mein Geift, vom Wahnenifernt, Bom oben Rorper fren, fich felbften fennen fernt, In einer Belt, wo nicht bie tafter mehr regferen, Wo unfre Sinnen nichts, als edle Triebe, richren;

In einer Belt, mo nicht bie Tugenb unterthan In Buften einsam seufst, weil Bosheit herrichen fann; Bo feine Priefter mehr, mit blutgem Aberglauben, Die Frenheit unfers Geifts und Die Gemutheruh rauben; In welcher kein Sejan die stille Tugend bruckt, In ber fein kafter fich mit schonen Farben ichmudt. Rach biefer beffern Welt treibt uns ein ftill Berlangen. Dort werd ich einft verflart, Zemire, bich umfangen: Die Glut, bie mich erhift, war allgeit himmlischrein: Dann trennt fein Gluck uns mehr; bann biff bu ewig mein. Mcipp, wenn bich bie Welt mit ihrem Reis berblenbet, Do benfe, baf bein Glud, fo wie bie Welt, fich enbet. Soff auf fein emges Glut; ein Thor nur hoffe fo viel: Die Ewigfeit allein fen beiner Bunfche Biel. Sen beiner Sugend freu: nur fie fann bich belohnen; Sie zeiget uns von fern bie zugebachten Rronen'; Sie zeigt mir meine Rub im ichauervollen Grab ; Sie wischt ber leibenschaft erhigte Thränen ab; Sie leitet meinen Bang ju beilgen Ginfamteiten, Und zeigt mir meine Ruh und ihren lohn von weiten. Dort, wo gebrochen nur ber Sonnen fdimaches licht Mit ungemiffem Schein burch rege Blattet Bricht, Die von bem Beft bewegt, balb ihren Glang versteden, Balbihrem machtgen Stral bes Sannes Grun embeden; Dort, mo nur Stille mobnt, mo nur bas Laubtheir ffagt, Wo ein gelinder Bach bas Ufer schleichend nagt:

Dort tommt bie Dufe oft, im Schatten beilger Buchen, Bon Schwäßern ungestort, mich gutig zu besuchen, Und lehrt mich ihren Geift, ben Dobel zu verschmahn Und meinen frenen Blid begierig ju erhohn. Sie führt mich jum voraus in unerforschte Belten, . Die bas Geschick bestimmt, bie Tugend zu vergelten. Die Schwermuth mirb befiegt felbft burch ber Schwermuth Mgcht; . Der Borfchmad funftger luft fullt unfre Welt mis Nacht. Mann ein erftaunter Blid fid auf Die Conne wendet, Somirb er nach und nach nicht mehr vom Stral verblenbet, Und fieht ihr heftres Rund , bas er bewundernd ehrt. Doch, wenn er feinen Blick gur Belt gurucke febrt, So becfet finftre Dacht bie ichwarzgewordnen Beiben; Ein truber Schatten fallt auf irbifc obe Freuben. Do fallt ein forichender ber Bufunft beilger Blid, Bon funftger luft verblendt, auf unfre Belt gurunt. Die Bufunft nur allein fann ihm bie Ruh verstattenpil Und unfre Luft beschwert ein fuhlles matter Schatten? D Mufe, die bu mich erhabne lieber lehrft, Und wenn mein lieb bich ruft , mein Bitten off erhobit? Umgieb mich in bem Sann mit einer finftern Boffen uC Romm, und entreife mich bem ungeweihten Bolfeginio Mein ganges leben fen in Bufunft bir gewelht! '6 16 Begeifire bu mein Bers, o beilge Cinfamfeit! vinde 💮 😘

Saring Sichie.

area of escioners of more

### Dritter Gesang.

ern, gartlicher Alcipp, von unfere lebens Scenent, Die niemals lange ftehn, bein frenes Mug entwoh-Der Ruhm bes eitlen Bolfs macht niemals unfeller Berth : Bas bilfe mir beffen lob, ben nicht meil Becg verebre? Bird gicht vom bloben Bolf ber biobe Thrar erhoben ? Der Dichter Dobel felbft wird ihn tellt Vefinelle loben: Doch feinen Wiffen Lubre ber Thoren Schmelchelen: Ein Weiser nur allein fieht was bu tabein fen. Dagift ber lauf ber Welt: ein Tor tubint feinen Weifen, Und mer erhaben benft, wird feinen Thoren preifen. Des Mibas Krone berft Die langen Ohren nicht; Und feinen Sieron ehrt Dinbars labgebicht. D fuche nicht, Meipp, bas eitle lob ber Thoren! Du marft zu befferm tob, su befferm Ruhm gebohrent. Blaub, baß bes falfchen Sofs Bettugerifche Drache Dich zwar betauben fann, boch nie bich gludlich mucht: Bo ein erhabner Wig ju nichts fonft auserfeben, Alls eitler Fürsten Stols betrügrift gu erfohen; "1949'S Mis nur ein eitler Auedit win Augahrhaftem Schein, Bon prachtger Scladen Sunft und ftolgem Michts ju fenn. Mein!

Digitized by Google

Rein ! mid wirb nimmermehr bes hofes Pracht berblenben. Mein mabres einges Blud fteht nun in meinen Sanben. Die Beisheit fteht mir ben; nur fie bleibt mirgurud. Und, von Zemiren fern, wird fie mein einzges Glud. Was fonften mich vergnügt, verschwand mir mit Zemirenz Man fann bie gange Welt, fie fann man nicht verlieren. So lang bas Bluck uns lacht, find ofters Menfchen groß: Doch wenn bas Bluck entweicht, fo find fie hoffnungslos. Dann ift ber faum ein Menfch , ber fonft ein Gott gemefen, Und hatte Cato gleich ben Plato nicht gelesen, Nicht Beisheit ober Muth, nein, Stolz und Ungebulb Und eitle Ruhmbegier sind seines Tobes Schuld. (.) Much biefer Ruhm ift falfch, wenn Dichter uns erhoben: Sie werben Selben flets vergottern ober schmaben. Es ift fein Mittelweg mehr zwischen Ruhm und Spott: Und Philippe Cohn heißt balb ein Thor und balb ein Gott. Ruhmift ein leerer laut; er ichmeichelt nur ben Ohren; Und eines Weifen Werth beschimpft bas lob ber Thoren. D Ruhmfucht, beine Macht nimmt unfern Erbball ein, Und manchen, ber bich fcmabt, erhigeft bu allein. 3ch hoffte keinen Rubm, als einstens ben Zemiren Ein leben voller luft gang unbemerkt ju fuhren. Doch biefe hoffnung flieht aus ber betrubten Bruft. Ihr leben lehrte mich; nun lehrt mich ihr Berluft. Bon ihr getrennt ift mir mein ganges Glud verfcwunden; Die Welt verlohr ben Schein, ben ich an ihr gefunden.

<sup>(\*)</sup> Des Berfaffers Gebante icheint diefer ju fenn: Datte gleich Ento ben Plato nicht gelefen, fo batte er fich boch bas Leben genommen; nicht Bielobeit, fonvern Ungenitt war die Urlache feines Tobes.

v. Chron. II. Cheil.

Muhat, Bollaft, eitle Pracht, ihr blenbet mich nicht meht ; Ihr fpeift bie Ginne nur, bas Berge bleibet leer. Das prachtige Gebrang mubfamer Citelfeiten Soll mein erftarrtes herz ju teinem Wunfch verleiten. Die Angend nur allein bleibt uns im Unglud treu; Sie bleibt noch groß im Schmerz und noch in Banben fren. Mie felbst erweicht bas Herz; sie nähret zarte Triebe; Die fconfte Citelfeit bes lebens ift bie liebe. Det, nein, ber liebe Bug, follt biefer eitel fenn? Rur Geifter bobrer Art nimmt ihr Bergnugen ein. In beffern Welten felbft macht fie bie funftgen Freuben, Die uns bie Tugend zeigt, jum lohn gefühlter leiben. Bon unferm Rorper fren, bleibt noch ihr Bug gurud : Sie und bie Freundschaft nur macht heilger Seelen Glud. D wie erhebt mein Beift sich nicht burch bieß Berlangen! Did werb ich einft, Horas, bich, Milton, einft umfangen. Dann fehich bich, Alcipp, der Freunde treue Schaar: Ihr ftellt euch nach ber Reih verflarten Bliden bar. Ihr helben vorger Zeit, bie ich fo lang verehret, Ihr Weisen, beren Ruhm oft meinen Schlaf gestohret, Wann ich in heiliger burchwachter Mitternacht Das eble leben las, fo ihr hier zugebracht. Wie oft hab ich nicht einft, in ungeübter Jugend, Nacheifrungsvoll geweint, erfüllt von eurer Tugenb; Lind, burftend nach bem Relch, ben Gofrates geleert, Schien mir ber fürften Dracht nur matt und mitleibs werth. In Thaten werd ich nicht, fo fagt ich, ihnen gleichen, Und bennoch scham ich mich, an Engenden ju weichen.

Bie

Wie oft beweint ich nicht, haß ich euch nie erblickt, Bu einer schönern Beit in biese Welt geschickt! Doch boet erblick ich euch in Welten voll Entjuden: Ich nenn euch Freunde fcon, und glaub, such gurrhlichen. Db gleich bein hohes Spiel bem Pobel nie gefalle, D Klopstock, was du fingst, ehrt eine beffre Welt. 11m bich feb ich ben Chor ber heilgen ftillen Seelen. Die nun mit bir vereint bes Sochsten tob ergablen: Dich seh ich, tiefer Young, bich seh ich, Gellert, flehn. Wie klingt ihr geistreich lieb nunmehr fo himmlisch schont 3ch feb bich, ebler Ereus, aus biefem haufen bringen: Umarmt mich, Freunde, fommt, und ich will mit euch fingen, Bas fühlet noch mein Ders für einen Millen Bug? D Herz, ift alles bas nicht Seligfeit genug? Doch ich erblicke fie, ich sehe bich, Zemire! D fomm, damit ich bich ju meinen Freunden führe! Romm, fcone Seele, fomm! umarme beinen Freunds Euch, Babren, fegn'ich noch, bie ich um fie geweint! Ich feh dich; ja, du bists! es find bie holden Blicke: D lieb! o Geligfeit! fein Bunfch bleibt mehr jurude. Romm, ich umagme bich; fomm, ichwesterlicher Beift! Run weiß ich, bag tein Glud aus beinem Urm mich reift. Bie flein, wie irdisch find ber Menschheit schmache Leiben, Miegroßist nicht ihr lohn und ehler Tugend Freuden! Siehft bu nicht bort, Alcipp, ben eblen Daphnis ftehn? " Zuf! fliege bin mitmir, meld Blud ift, ibn ju febn!

M Goran

Der Erbball walzet fich noch unter unfern Fuffen: Bir febn bie Menfchen noch umbullt mit Finfterniffen. Wann bort ein Jungling lebt, ber ftille Eugend liebt Und unbemerft fein Beeg in eblen Thaten ubt, Dann fliegen wir gu'thm; wie wollen ihn umgeben; Wir preisen, Tugend, bich, und sehn fein ebles leben. Als Schufgeist will lich ftete unsichtbar mit ihm gehn; 3ch floß ihm lieber ein, ben Schopfer zu erhobn. 3th leite feine Sand burch bie bewegten Saiten, Und gieße burch fein Berg erhabne Zartlichfeiten. In heilger Cinsamfeit, in stiller Nachte Ruh, Web ich ihm leichten Schlaf und heilge Eraume ju. Und wann feinkauf vollbracht, bann fomm ich mitentguden, Um ihm mit fanfter Band bie Augen zuzubruden. Sub fanft, o Gludlicher , bu haft bein Bief erreicht ! Nichts ftohret feine Ruh; fein Tob ift fanft und leicht. Die Seele reißt fich loß aus ihrer engen Soble: Siehft bu mich nun? ich wars! willfommen, eble Seele! 3ch wars, ber ben bir war, ben Blicken unbewußt! Romm, fch begleite bich zu Welten voller kuft; Frohlodend will ich bich ju heilgen Seelen fuhren, Du follft mit boberm Con nun beffre Satten rubren. lob fen bir , Ewiger! 3hr Engel , fingt mir nach! 21ch! warum ift mein Con, warum mein lieb fo fchwach? Ach! ift bas noch bie Welt? flieh schnelle, traurge Jugenb! Seil bir , Begeisterung? o Zarclichteit! Tugenb.

# Bierter Gefang.

| s pocht mein             | Herzenicht me                         | br von fenriger      | 17 Eng        |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|
|                          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | giden i              | 413           |
| Mir ists nich            | t mehr etfont, d                      | icorigen prese       | lider         |
| Romm wieder, füßer       |                                       |                      |               |
| Erneure mir die luft,    | , die ich zu schw                     | ach besung!          | 4 ( 2         |
| D bringe mich jurud      | au diefen heilge                      | en Choren!           | . 3           |
| Idy glaube, noch bar     | s lieb. Unffeebli                     | cher ju horen.       | Cui           |
| Sieh mit mir bin, 3      | lripp, p was iff                      | irbsches Glück       | 心理            |
| Was Wollust over N       | uhm ben einem                         | folden Blick?        | 7             |
| Perblendte Sterblich     | e, was iffs, ba                       | is auch expiset      | 111 2         |
| Ein Gut, das ibn nic     | ht <b>fuhlt, so</b> bal               | d ihr es befißet.    | 13 Q          |
| D wendet einen Blick     | auf Giter bob                         | ver Urt,             | . : 2         |
| Die zu ber Eugend lo     | hn die Schicku                        | de drifdelbakt.      | . T           |
| Muß benn , zu fehr en    | kiúat pon finn                        | scheiteln Ding       | #17           |
| Der Tob, dex beste Fre   | nup' in ensku G                       | માંબર, ભાળ ત્રાણા    | genne         |
| O Hod; was sauderst      | <b>du? Willfomm</b>                   | men sen die Zett,    | :::: <b>}</b> |
| Die einst mein bestes    | Theil von seiner                      | m Jach hefrene!      | 1. 5          |
| Willfommansen die Ze     | it, diemich som                       | nanches legret,      | 3             |
| Und nach vollbrachem     | lauf mich eins                        | i-mit Axonen e       | ht <b>A</b> ! |
| Wie kann ich epickt ver  | ignügt b <b>Ochsi</b> f               | skintiykeliidil (eli | W.T.S         |
| Enpreffen , schließet mi | ich mit heilgen                       | Schatten ein!        | •             |
|                          | B-2                                   | ٠.                   | Ihr           |
|                          |                                       |                      | _             |

Ihr zeigt mir meine Ruh und meinen lohn von fernen: Bie füß ift nicht der Tob, wenn wir ihn fennen lernen! Dich fcbrede ell Beilger einft ber fcbredendihn umgiebt; Die Zubereitung broht und macht bas Berg betrübt. 36 fann vom Tobe felbft fein Bebel fonft entbetten, Und unfre Bagbeit nur erfindet feine Schreden. Doch nicht ble Tugend fann im Steiben muthig fenn, Mimmt gleich ein falscher Muth oft unfre Sinnen Ling Beift bief ber Tugenb Tob, ben Erbball zu verlaffen? Bwat felbft ein eitler Thor Yann berghaft gnug erblaffen ? Doch fein beeftellter Ruth berbeift nur feinen Schmer;; Erfcheint im Reben mir , und bringt nicht bie ins Serg. Cin Held troff zwar dem Tob in blutbegiergen Schlachten: Befampfen kann er ihn; er kann ihn nicht verachten: -Dief tann ein Weiser nur, ber mit gleich fuhnem Schritt Den Thron, und muß es fenn, auch bas Schavott betritt. D Tugend, o wie groß machst du nicht eble Herzen! Du machst so gar jur Luft bes Tobes finftre Schmerzen. So, wann ein Tobeentopf ber Griechen Tifch geschmudt, Ermunterte jur luft bas BITO, bas fie erblick. Berwirre im eitlen Ban von ungahlbaren Schluffen Sernt ihr, s Sterbliche, baß Sterbliche nichts wiffen. Die Eugend zeigerleuch, was ihr erfinden wollt: Sernt fterben; boch querft fernt leben, wie ihr follt. Dies ift bie Wiffenschaft, bie euern Geift erhöhet, Dier, all wann ihr ben Dacht Saturns Brabanten febet

Bedoch ber Lugend lohn kommt euch zu traurig für; Die Dornen Schreden euch , bie Thoren fürchterihr , .. Die, weil ihr niedrer Geift nur thierfche lufte fühlet, Den eblen Zweck verschmahn, wornach ein Weifer gietes. Oprich, Sterblicher, wann einft fich bas Befchid ertiet, Und beinem Chrgeis Rubm und eine Kron gewährt; Mann bich bie Wolluft reigt, und es verfpricht bir Frente, Die unaufhörlich find und feinen Efel leiben: Erträgeft bu um bas , was bir bas Gluck verspricht, Die kurz verschwundne Dub von kurzen Jahrenniche? Bie viele feb ich nicht, in ihrem gangen leben, Mit unbelohnter Duh nach folden Gutern ftreben! D Thor! Und bich rupet nicht bas Bilb ber Ewigkeit? 🗅 Um ein unfterblich Glud leibft bu nicht furge Beit Beringre Schmerzen noch, als bie, bie bu erträgeft, Und um ein irbiches Glud bir felbften auferlegeft? Doch was, was fag ich wohl? ift Tugenb benn ein Schmert? Dein, Sterblicher! nur fie vergnügt bein fcmachtenb Det. Die Bahn fcheint anfangs raub, boch ift fie reich an Fran-

Reich bin ich, ob mich gleich die Thoren nicht beneiben; Reich an Bergnügungen, die kein Unebler fühlt, Der, wie ein tanbelnd Kind, mit irbsichen Gütern spiels. Diernet enern Blick vom falschen Schein entwöhnen! Die schwerste Anechtschaft ist, ben eignen kastern frohnen. Unebler kuste Trieb, ist er gleich leicht gestillt, If bech noch eh besiegt, als freventlich erfüllt.

Der

Digitized by Google

Der laster Bahn ist rauh, arbeitsam, voll von Sorgen: Die stille Tugend lebt, mit sich vergnügt, verborgen. Zemire, selbst die tust, die ich ben dir genoß, Die unvergeßne tust, die mir so schnell versloß, Die wäre, troß der Glut der lieberhisten Jugend, Doch jeso keine tust, und eitel ohne Tugend. Wir sehn durch sie gestärkt, mit zärklich nassem Blick, Doch ohne Neu und Furcht, in diese Zeit zurück. Ihr Bisd erfreut und noch; die Tugend trocknet Zähren Von unsern Wangen ab, die sie doch nicht entehren. Du glaubst, daß sonst kein Glück dem Glück der Tugend gleicht:

Dech zweiselt noch Alcipp, und halt sie nicht für leicht. Laß uns in Bildern sehn die Ruh vergnügter Seelen, Und dann das eitle Glud, um das sich Thoren qualen. Der fleißige Gargill lauft, rechnet, handelt, sorgt, Rlagt noch, wenn man von ihm auf zehn pro Cent erborgt. Aus seinen Augen flieht die Stille sammt dem Schlammer; Sein ganzes keben ist ein fortgesester Rummer: Neich, wie sonst Midas war, und thörichter, als er, Rlagt er er noch seufzend: Uch! die Zeiten sind jest schwer! O wenn mein Sut sich noch mit diesem Feld vermehrte! O wenn mir doch das Haus des Nachbarn zugehörte! So wird der fleisige Thor des Wünschens niemals sint, Und wird vom Neid verzehrt, so lang er Nachbarn hat. Doch seine Thorheit selbst ist ihm die ärzste Straße: Rach dem betrübten Tag, stort ihm die Furcht im Schlase:

Mie kommt ber Morgen ibm ju neuer Qual ju frub: Mit unaufhörlicher und unvergoltner Muh, Befeufst er eine Qual, bie er fich felbst gewählet. Und zankt noch mit bem Gluck, bas ihn beständig qualet. Mit wenigem vergnügt, in majestatscher Rub, Sieht ruhig ein Arift ber eiteln Sorge gu. Er bankt bem himmel ftets für bas, was ihm beschieben; Die Stunden fliehn ihm bin, in ungeftortem Frieden; , Er,forgt nur fur ben Geift, ben jeues Fleiß vergift. Sogt, Sterbliche, welch Blud von benden leichter ift? Clitander, ohne Ruh, burchirret alle tufte; Das stille Tempe selbst scheint ihm nur eine Bufte; Sein eitler Beift, verblenbt von ftolger Sofe Dracht, lacht, wenn er etwa bort, baf Weisheit glucklich macht; Sein Wiß ift Umgernunft, fein Reichthum feine Rleiber, Sein Biffen grober Schers, und fein Berdienft fein Schnef."

Er kann nicht glucklich senn ohn eines Orbens Band;
Der ganze Hof sagt ja, Citanber hat Verstand:
Sein Haarift schon gerollt und fein Geschmack der heste to.
Denn ach! was ist ein Mensch wohl ohne reiche Weste?
Das Volk verehrt sein Reid, die Schönen lieben ibn:
Durch einen einzgen Blick, kann er sie an sich ziehn:
Nur gewe Freuden sinds, wornach sein Geist sich sehnet:
Er sinte neue kuft, genießet sie, und gahnet.
Er eilt vom Bette trag zum nahen Pustisch bin,
Bewundert seinen Reis und sein noch glattes Kinn.

Dann eilt er bin jum Tifch, wo aufgerhurmte Spelfen Ihm efeln, boch fein Saft mag feine Roche preifen. Er eilt'zim Spieltisch bin, und bann ins Schauspielbaus, Sieht alle Schonen burch und lauft mit larm heraus. Er eilt jum Schmaus und Wein und bann gu Bublerimen, Schlaft ein, ben funftgen Lag, wie biefen, ju beginnen. /In Wunfchen nimmer fatt, und fuhllos im Genug, Bas hilft, Unfeliger! bir aller Ueberfluß? Der gartliche Myrtill tennt fonft fein Glud auf Erben, Als von ber , bie er liebt , auch gleich geliebt ju werben. In ihrem Urm vergnugt, an ihrer treuen Bruft, Bletot ihm tein Wunfch jurud nach einer andern luft. Der Speisen Ueberfluß, ber Sofe prachtger Schimmer, Der Rleiber bunte Pracht rubrt feine Seele nimmer, Die Seele, bie allein erhabner Zartifthfeit, Ein Blud fur Sterbliche fast allzugroß, geweiht. Wirft bir nun wohl, Alcipp, Clitanbern noch beneiben? Blaub, Tugend fift allein wirft unfre wahren Freuden! Bon melnen Freunden fern und von Bemiren weit, Bertaufft ich nicht mein Glud und theine Barlichfeit Mit aller tufte Reis und lachenbem Bergringen, Die blober Sterblichen Bernunft in Schlummer wiegen. 3ch feb, von Qual befrent, aufe Runfige und jurud, Und felbft mein ftiller Schmers ift füßer, als ihr Gluck. Bas municheft bu, Alcipp? Ich will bie Belt burchreifet; Mandy ferner Dimmelsftrich foll meinen Ramen preifen.

Ich will mich unverweilt um Wissenschaft bemuhn;
Den Blick ber gepken West will sich noch auf mich ziehn:
Ich will die ganze Lust der besten Welt genießen:
Boll sanster Wollust soll mein keben mir versließen.
Wann alles dies gethan; was wirst-du weiter thun?
Dann will ich, ohne Reu, von meiner Arbeit ruhn,
Mich in der Einsamseit vergnügten Schoos begeben,
Und bloß der Zärtlichseit, der Lieb und Freundschaft leben.
Da bring ich ungestört, versenkt in heilger Ruh,
Den überbliebnen Rest genossner Tage zu.
Wie schön ist dein Entschluß! Doch statt so weit zu streben,
Genieße jest der Ruh! Die Tugend kann sie geben.
Der Trich ist ebel zwar, der dich hierinn erhist:
Doch willst du glücklich senn, o Freund? das kannst du ist.



### Fünfter Gesang.

och immer fegn' ich euch, ihr schwermuthevollen Grunden!

In euter Unruh hat mein Geift bie Ruh go-

Rein mahres Mebel ift'erhabner Seelen Schmer;; Und eble Trautigfeit verbeffert nur bas Berg, Doch immer fegn' ich euch, empfinbungevolle Bahren! Ihr fließt nur, um in mir bie Lugend ju ernabren. Ihr Menschen! bie ihr euch um irbiche Guter gramt, Mitleiben Schwartheit nennt, und endi gu fuhlen fchamt; Die noch fein ebler Schmert jur Menschlichfeit geführet, Die fein erhabner Bug ber Bartlichfeit gerühret, Die aus Gewohnheit Frumint, aus Tragheit tugenbhaft, Das Borurtheikerhöhn, bas bie Pernunft bestraft: D fend ihr euch geneigt, fo lernt an meiner Jugend, Und glaubt, Subllofigkeit ift feine wahre Tugenb. Oft fend ihr lafterhaft, wann ihr euch weise scheint: Die Thorheit lachet oft, wann mabre Tugend weint. Glaubt nicht, bag Menschlichfeit, glaube nicht, bag eble Bahren

Und reiner liebe Trieb bes Weisen Herz entehren. Die liebe fliehet ihr oft bloß aus Citelfeit, Weil ihr nicht glucklich gnug, sie zu empfinden, send;

Unb

Digitized by Google

Und weil ber ichwache Geiff, mit Unverftand umfället, Den machtgen Trieb nicht fennt, ber eble Geelen fallet. Der geigge Claudius flieht ber Berfchwendung Reig; Und aus Berfchwendung flieht ein Rometon ben Geig. Sie fchwarmen benbe. Out! wie foll ich biefe nennen, Die andre Triebe fchmahn, weil fie fie noch nicht fennen, Und glauben, daß ihr Berg ber ftrengen Tugend treu, Und ihm ber himmel noch gar fehr verbunden fen; Beil fie bje tufte fliehn, bie fie nicht zu genieffen Und felbsten im Benuß nicht zu empfinden wiffen? Rein! Tugend nahret fich burch innerlichen Streit; Der meisten kafter Quell ift die Fühllosigkeit. Wann, fcon vor Alter gran, Seleueus was er liebet Dem frank gewordnen Sohn mit fpatem Mitleib giebet: Soll biefes Tugenb fenn? Rein, hier vermiß ich fie: Sleichgultig, ift fie mir ein Unfchein ohne Dub. Doch wann ein Scipio, noch ben erhister Jugend, Das, was er liebt, verliehrt, bas nenn ich Selbentugenb. Standhaftigfeit ift zwar bes Beisen größte Zier: Doch wo er ftanbhaft bleibt, bort erst verzweifelt ibr. Da, wo er menfchlich weint, schamt ihr euch, mit zu weinen : Ihr wollt'nicht weise fenn ; ihr fucht es nur ju scheinen. Ein Beifer bleibet groß, wann Erb und himmel bricht: Ihn beden kann ihr Fall, doch ihn erschrecken nicht. Er fennt ber lufte Mahn; fie reigen ihn vergebens: Sang ftill burchschleichet er ben dunkeln Beg bes lebens

Der Blig, ben andre schem, erhellt nur seine Bahn:
Ihm bient sein furchtbar licht, bas ihn nicht schreden kann.
Schnell irrt sein kuhner Blick burch jeue Ewigkeiten:
Welch ein vergnügter Blick! Er wird ben Tod von weiten,
Doch auch der Seelen Trost, in jenem Schimmer sehn.
Die Stunden sliehn! er bankt, daß sie so früh vergehn.
Selassen slieht er nun den Schwarm gedrohter Plagen.
Ein Cato weicht dem Slück; er kann sein Unglück tragen.
Rein aufgebrachter Stolz trost wüthend dem Seschick.
Rein Aberglaube halt die kühne Faust zurück.
Sein Tod soll ihm nicht Schmach, doch auch nicht Ruhm erwerben:

Und muthig leiden ift noch mehr, als muthig sterben. Doch ben des Freundes Tod weint sein empfindend Herze Kein schlecht verstandner Stolz verbeißet seinen Schmerz. Er will nur standhaft senn, jedoch nicht fühllos scheinen: Er weinet, wie vielleicht die Engel selbsten, weinen; Und so, daß man daben den Weisen nicht vermist; ser ist der Menschheit Ruhm, daß er noch menschlich ist. Was ist es für ein Glück, daß Weise Menschen bleiben: Ihr Herz wird gerührt, nichts kann den Sinn betäuben. Von ihnen, Menschen, lernt, euch edter Tugend weihn: Ich sein Weisen nicht, womir der Mensch zu senn. Ich seh den Weisen nicht, womir der Mensch verschwindet: Der kann nicht standhaft senn, der keinen Schmerz empfindet. D Ihngling, wenn dein Derz sich achter Tugend weißes O seröffn' es balb erhabner Zärtlichkeit!

Wer gartlich benft und fühlt, ben qualt gwar heftges leiben: Doch auch ben Sterblichen sonft faft versagte Freuden' Erfüllen seine Bruft und find der Tugend lobn: Den Borschmad fühlet er von selgen Freuden icon. Wer gartlich bentt und fühlt, ben wird fein Sof verblenben; Er wird auf beffres Glud die muthgen Augen wenden; Er fieht es, daß nur Lieb und Freundschaft gludlich macht: Und lieb und Freundschaft fliehn ben ftolger Fürsten Dracht. Er wird nicht voller Wuth nach falscher Shre trachten: Ihn wedt fein Felbgeschren zu blutbegiergen Schlachten: Rennt ibn auch nicht bie Welt: fie zu besigen, nicht, Sie gludlich machen ist ber wahren Tugend Pflicht. Mausolens Grabmaal trost ben prachtigsten Pallaften. Dann, wann er gartlich war, war Philipps Sohn am größten. Es fucht fein ebles Berg, von Bartlichfeit gerührt, Des Raifers fluchtge Gunft, bie bich, Sejan! verführt. Staatsfreiche nennet er febr oft Berratheregen, Und Falschheit wird er mehr, als alles Unglud, scheuen. Menn, Claubian! bein Beig bie arme Mitme brudt, -Die Fluche wider bich jum havten himmel schickt; Qualt nach bem langen Tag bie Gorge bich im Schlafe; Fublit bu ichon jum voraus die fo verbiente Strafe. D bu, ber Schafe hauft, o fieh bein Unglud ein, Und lern ber Bartlichkeit ein ebles Berge welhn! Das Berg bes Menschenfreunds wird Beig und Wollust meiben:

Es fühlt sein Innerstes bes Mebenmenschen leiben.

Es weint, wenn jenes weint, und weinet unverftelle, Und zeiget uns fein Berg, ju groß fur unfre Belt, Wann ein Apicius, von Wolluft ftets betaubet, Dem Ueberfluß im Schoof, noch ungufrieben bleibet, Und flagt, daß bie Natur bie Menschen eingeschrankt, - ? Und feine kufte mehr abwechselnd uns gefchenft: So lacht ein gartlich Berg, nur fahig ebler Triebe; Es findt bes lebens Blud in einer reinen liebe. Bu niebrig ift fur ihn ber lufte higger Brand, Weil er ein beffer Gut in Doris Ruffen fand. Da wohnt die Wolluft nur, wo reine Zartlichkeiten Ein jung unschulbig Paar jum feuschen Chbett leiten. Ihm ift bie luft gu grob, bie bich, Apis, befeelt: Mur bas ift mabre luft, bie feine Reue qualt. Ein ebles Herz kann nur von eblen Flammen brennen. Und follt auch bas Befchick ihn von ber liebften trennen, So folgt er bem Befchich, wenn gleich fein Berge bricht: Rublt er gleich allen Schwerz; er schweigt und murret nicht. Die Tugend liebt er mehr, Die Liebste wie sein leben. Die Tugend nur allein fann fie ihm wieber geben. Die Seele bleibt micht stets in ber Gefangenschaft: Er wird fie wieber febn; brum lebt er tugenbhaft; Micht tugenbhaft aus Stoly, nicht tugenbhaft aus Zwange. Rehlt auch ein gartlich Berg, fo fehlt es boch nicht lange. Es fuhlt, bag Tugend nur uns recht vergnugen fann, Und reuvoll fehrt er um nach der verlaffnen Bahn,

3u

Bu stiller Tugenbbahn, um noch mit eblen Thrånen, Berloschend fein Berfehn, Die Weisheit zu verfohnen. Die Zartlichkeit hat erft zur Tugend mich geführt: Durch fie ward meine Bruft von beinem Reiz gerührt, Zemire! fieht bich gleich mein traurigs Aug nicht wieber, Statt Thranen, weih ich bir empfindungevolle lieber. Berschont sie ungefähr die ftrenge Flucht ber Beit, So lebt bein Name noch und meine Bartlichfeit: So wird einst unser Ruhm im Munbe funftger Schonen. Bom Untergang befrent, bisweilen noch ertonen. Ein Jungling, ber von ber, bie er geliebt, entfernt, Den Schmer; ber Bartlichfeit, gleich mir, empfinden lernts Der troftet fich vielleicht, wenn ich ihn flagend ruhre, Und preift bie Bartlichkeit, und fegnet bich, Bemire! Nielleicht werd ich alsbann aus unermegnen Sohn Ben schauervoller Nacht mitleibend auf ihn fehn. D! Jungling , trofte bich und trodne beine Babren :. Dein Schmerz ift groß; jeboch er wird nicht ewig mahren. Der nur fann fuhllos fenn, ben bas Geschick bestraft; Sen gartlich, fen getroft, und lebe tugenbhaft!



## Sechster Gesang.



Muse, die bisher in heilgen Einsamkeiten
Sanft lächelnd mich besucht, die die betrübten
Zeiten

Mit stiller kust versüßt, die meine Freuden mehrt Und mich, in mich versenkt, dem Glücke troßen lehrt; D! Muse stimme noch für dießmal meine Lieder! D! heilge Zärtlichkeit, begeistre du mich wieder! Bald raubt mir mein Geschick, was mich bisher erfreut, Und bald verlaß ich dich, gepriesne Einsamkeit! Ich schien, vom Glück besiegt, aus Schwermuth zu ver-

Mein Phobus war mein Schmerz und meine lieber Klagen.

Der Weisheit heilger Zug besänftigte die Bruft; Sie führte mich entzückt zu besser Welten kust; Sie suchte meinen Tritt zum wahren Glück zu leiten, Und lobte drauf das Glück erhabner Zärtlichkeiten. Dir dank ich, Einsamkeit, daß ich beruhigt bin: In dir besänftigte sich der exhiste Sinn, Als mich die Leidenschaft der jugendlichen Liebe Und ein entstammter Schmerz zu bittern Klagen triebe;

Bu Rlagen, die in mir bie Weisheit fast geschwächt: Sie waren allzufühn, obichon nicht ungerecht. Bwar wenn ein zornges Glud bie wengen Freuden raubet,

Die biese Welt vergönnt, ist klagen wohl erlaubet. Ja, klagen ist erlaubt, jedoch verzweiseln nicht: Gebulbig leiden ist der Menschen größte Psicht. Alcipp, rührt dich ein Schmerz, so mußt du ihn nicht scheuen;

Such ihn nicht durch ble kust und karmen zu zerstrenen: Mein! bleib in dich versenkt und fühle beinen Schmerz: Je zurtlicher es fühlt, je größer ist ein Herz. Die Zärtlichkeit allein, sie selbst, die dich betrübet. Sie ists allein, die dir die Ruhe wieder giedet. Wenn Wollust oder Pracht zwar beinen Schmerz betäubt, Doch alles dieses sieht und die Empsindung bleibt: Dann wird mit größrer Wuch dein bittrer Schmerz erwachen

Und bich nicht nur betrübt, nein halb verzweifelnd machen. Die Traurigfeit allein besiegt die Traurigfeit:
Der Tugend wird bein Herz und dann der Ruh geweiht.
Ja, nun erst fühl ich mich. Statt mir dem Glück zu zanken, Dank ich dir, Borsicht, noch; dir, Himmel, will ich danken.
Du nahmst mir, was mein Herz am feurigsten entzückt:
Für einen Sterblichen war ich fast zu beglückt.
Die Tugend nur allein ist mir zurück geblieben:
Ja, Himmel, du besiehlst, sie nur allein zu lieben.

Zwar

Bwar ich verehrte sie ben bir, Zemire, schon:
Sie macht bich schon, und du verschönerst sie jum kohn.
Wie reizend weiß sich nicht in beinen sansten Blicken
Ihr unschuldvoller Reiz bezaubernd auszudrücken!
Bemire, bieses Herz, von Schmerzen angefülle,
Liebt in ber Tugend bich: du bist ihr Ebenbild.
Sie lehret mich ben Schmerz, ber mich verzehrt, bezwingen:

Sie wird vielleicht vergnugt uns einft gufammen bringen. Gen, trauriger Ulcipp, nicht auf bein Glud ergrimmt : Ein zu empfindend Berg ift auch zum Schmerz bestimmt : Und felbft ben meiner Qual, bewundr'ich bas Geschicke, Und feb bie Billigfeit von meinem ichlechten Glude. Empfindend, wie wir find, wir fuhlen eine luft, Bu groß für Sterbliche, ju ftark für unfre Bruft. . Der Borficht Macht verboth, mit unerforschten Schluffen, Den Sterblichen, bas Gluck ber Selgen ju genieffen. Alcipp, o glaube mir, tein Glud aus biefer Belt Ifts , bas uns gludlich macht und uns zufrieben ftellt. Wir wunschen allzuviel und glauben uns bescheiben, Weil wir um feine Rron ben Konig nicht beneiben; Weil uns fein eitler Wunsch nach Reichthum geigen lehrt, Und weil der Chriucht Traum nicht unfre Rube ftohrt. Das Blud, ein gartliches und abnlichs Derz ju finden, Und uns durch emge Treu und Freundschaft zu verbin-Deu,

Rur bieß ist unser Wunfth: Doch benken wir alsbann, Daß fonften biesem Glück-kein anders gleichen kann; Daß Kronen, Ruhm und Pracht ben biesem Glück nicht prangen:

D! Fremd, dann schen wir, daß wir zu viel verlangen. Genieß ber frohen Zeit; erträgs beine Dein: Wer fann in dieser Welt vollkommen glucklich sein? Lag uns den kuhnen Bunfch'in engre Zirkel schräffen! Dich, Weisheit, kann kein Gluck uns nehmen ober schem

Doch unfeer leibenschaft gebeut ein feleend Stude: 199 Bas mir Zemiren gab, bas nimmt fie mir jurud. Umfonft ift meine Dein, vergebens meine Klagen: Bie ith bie luft enteffand, muß ich ben Gehmerz ertragen. Benug , Sag bas Gefchit, bas fonft mir alles raubt, Dir noch bas ftille Gluet ber Ginfamfett erlaubt." "" In ihrem fillen Schoof vergaß ich , was mich qualtes Und oft, wann mich bie Bluth, bie Diehter treibt, befeette, Im Hann, mo ewge Nacht auf bicke Busche fallt, 🎉 Spub mid ein fuhner Schwung weit über Sann und Bele. Sier foll mich fein Sargill mit eitlem Plaubern ftoren : Mein mibefanntes tieb foll hier tein Dummtopf boren: Mit fafichem lacheln beobt allhier mir fein Gefun': 3ch feb ber Stable lavm von fern mittleibend an: Betrudter Seelen Schmerz vergallt nicht meine Frenden: Hier feb ich traunig nicht ben Debennienfthen leiden. "

3a, hier vergefich faft ber Menschheit eignen Schmers: Bugleich mit meinem Beift erhöhet fich mein Berg. Per Bartlichkeit geweiht, bem ehelften ber Triebe, Qualt feine leibenschaft mich mehr, als nur bie liebe: Die liebe, bie vielleicht, mit Unfchulb nur gefchmudt, . Die Kindheit unfrer Belt im Paradies beglückt: Die liebe, wie fie mar, als noch fein Golb gefunden, Als noch bie fille Treu bem Erdhall nicht verschwunden; Ms von Befegen fren, nur burch ihr Berg belehrt, Die Menfchen mehr gethan, als bas Gefes begehrt: Die liebe, wie sie war, eh Bunger unfrer Erben Sich Furften ausgesucht, um mehr gequalt gu werben. D liebe , bu haft erft mein fühlend Berg geweiht : Dir bank iche und mit bir ber beilgen Ginsamkeit! In meinem Bergen wohnt nun eine fanfte Stifle, Wenn ich, entfernt pom Bolt, mich in mich felbft verbulle. Da find ich erft mich, felbft, und habe gnug an mir! Das alles, Einsamfeit, das alles dank ich dir. Der liebe fanfter, Bug erprefit mir swar noch gabren : Doch wied fie meine tuft, und barf bie Ruh nichtftobren. Die fanfte Bartlichfeit giebt meiner Geele Rraft: Bur Sugend wird mir faft felbft biefe leibenfthafe. Doch auch, erhabnes Glud geliebter Ginfamfeicen! Auch bu wirft mir geraubt: bie Flucht ber ichnellen Beiten Erlaube ben Sterblichen fein immermahrend Blud. Das Angebenken pur ber Freuden bleibt gurud.

Ich werde bald nicht mehr in jugenblichen Hannen; Entzuckt von Bartlichkeit und ebler Schwehrmuth, weinen. Bu fernen landern bin treibt mich ber Borficht Macht, Und das Berausch ber Welt folgt biefer heilgen Macht. Ihr Fluren, lebet wohl, wo ich, von Schmer; burchbrungen. Bemiren balb beweint, und balb entfernt bestungen. Bon meinen liebern tont nicht mehr ber fille Walbs Die Musen fliehn mit mir aus diesem Aufenthalt. Ihr Buchen, lebet mohl! In euern treuen Rinden Soll einst die Nachwelt noch Zemirens Namen finden. Rein Mordwind und fein Sturm jerftohr bas heilge Brun! Ich folge bem Geschick; bas heißt mich von euch fliehn. Uch! werd ich auch die Ruh mit euch zugleich verlieren? Wird mich vielleicht ber Glant ber Citelfeit verführen? Bemire, fcuge mich! o Tugend, fieh mir ben! Sieb, baß ich benm Bebeang noch ftill und einsam fen! Und brohte mir bas Glud auch noch mit großern Schmerzen: Die flieh bie Zarflichkeit aus meinem traurgen Bergen! Selbft benm Gewuhl bes Bolfs tann man oft einfam fenn: D folge mir, Alcipp, schließ in bich selbst bich ein! Was andern traurig scheint, scheint Weisen ofeein Glude: Sieh hoffenb auf bein Biel und beinen Zweck jurucke, Bie gludlich war ich nicht, brang nur ein ftiller Schmert, Und eble Bartlichkeit in meiner lefer Berg! D lernten fie an-mir bie eigne Große fpuhren, Des lebens schönftes Gluck empfinden und verlieren!

D lern.

#### 40 Sinsamkeiten. Sechster Gesang.

D lernten sie an mir mit Nugen einsam senn!
D sah ihr sichrer Blief ben Werth der Weisheit ein!
Wie groß war nicht der tohn für alle meine Schmerzen!
Euch frag ich; fühlet euch, empfindungsvolle Herzen!
Und eine Zähre nur, die von den Wangen fällt,
Ist schäsbarer für mich, als alles tob der Welt.
D glaubt, ihr Jünglinge mit unentweihter Jugend,
Der Menschheit größtes Glück sen Zärtlichkeit und Tugend.
Froh sterd sich, wenn mein tied nur einen von euch rührt,
Und edle Schwermuch euch zu Einsamkeiten sührt.



# Ginsamkeiten

in

3ween Gesängen.



# Einsamkeiten

zween Gefängen.

### Erffer Gesang.



infame Begenben! wo bie Natur mit fchauern. bem Ernfte

Schweiget! — Debe Befilde, bie nur bie Schwermuth bewohnet!

Furchtbare Felfen! — Berbergt mich ber Welt! bie troftlofe Geele

Sehnt sich nach Stille. — Die Welt, mein Herz, und alles ift bbe.

Alles ist still,wie bas Grab - O bu, bie mit bichtrischen Tonen Ruh in die Seele zu singen vermagst! O leper, die sonsten Oft von den sußen leichefliehenden Sorgen der Jugend gesungen!

Sego

Bego liegft bu vergeffen im Staub; — tonft gartliche Rlagen Sin burch bie Buftenepen! — D Funke vom ewigen lichte, Sonne, verbirg ben tranrigen Stral! Sieh, alles fit obe.

| '                                       |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Welche hohe Geftalt fommt la            | *                                   |
| 22. 4                                   | Sügeln .                            |
| Mit nachbenkenbempBlat in milat         |                                     |
| Mit Enpressen befront! der West spie    | lt fren mit ben Haaren:             |
| Still mit olympischer Beiterfeit na     | ht sie sich! Selber die             |
| r                                       | Wusten                              |
| Werben verschönert, inbem fie fich n    |                                     |
|                                         | gleicht sie,                        |
| Ohan Marella blat " O. Ohanella         | • , , ,                             |
| Ober, Amelia, bir! -, D Junglin         |                                     |
| Die biegartlichen Bergen gu troften     | bom Himmel bestimmt                 |
| <b>.</b>                                | war!                                |
| Zwar nicht jene, bie fonft bie weichlie | chen Klagen Ovidens                 |
| Und bie Schmerzen Tibullens befai       | ng. Mein, Diese, Die                |
|                                         | ernstvoll                           |
| In unfterblichen Machten ben Bi         |                                     |
| Sir ampreconden bedayten ben 20         |                                     |
|                                         | geistert.                           |
| Romm, o Mufe, begeistre mich            |                                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | effichst mir!                       |
|                                         |                                     |
| Süßer Irrthum! Komm wieber zu           | •                                   |
|                                         | Gegend : ip. se. L                  |
| liegt noch weit um mich ber. Allein,    |                                     |
| Konnte bie Mufemich troften; mich,      | ben bie Weisheit nicht.<br>tröftet! |
|                                         |                                     |

Irbische

Ivbifche Weisheit, was bift bu? Das furge leicht. schwindende Blendwerk

Flüchtger Minuten - ein prachtger Traum, ber ben bungernben Irus

Hoch auf den Thron ber Könige fest, boch wenn fich Aurora, Bon roth schimmernben Wolfen auf lachelnde Sügel herab läßt,

Wenn fich bie Schatten gerftreuen, entflieht, und ben Ronig als Bettler

Und ben Weisen als Thoren jurud lagt. — Wie jaghafte Rrieger,

Die vor bem Feinde, ben Flüchtigen hohnen, bem Rom. menben broben

Doch wenn er nah kömmt, erzittern und fliehn. Go tro. gest bu pralhaft

Runftigem Uebel ; fo hebt fich bein Stols, wenn bu fliehenbe Schmerzen,

Die bie Zeit, nicht bie Weisheit, geheilt, zu bezwingen bich ruhmeft:

Doch ach! ben gegenwärtigem Unglud entfliehst bu. Der Weise

Zeigt nunmehr, was er ift - ein Mensch; - was er were ben wird - Usche.

Afche — So bift bu nun Afche, Serena! — So konnen ber Freundschaft

Bartliche Thranen bich nicht mehr erwerken! bis uns bie Posaune

Wieber

Wieber versammeln wird; schläfft bu! — Doch nein, bu schläfft nicht! Du siehest

Soch von leuchtenden Wolfen herab; bu boreft mich flagen, Dicht mit schmerzhaften, irdischem, nein! mit himmlischem Micleid.

Ja, bu lebst—Ich aber bin tobt—Tobt winkenden Freuden, Tobt dem Chrgeiz, der sonst mich trieb, in geheiligter Stille Mitternächtlicher Lampen zu wachen, umringt von den Schriften

Ewiger Weisen, die lebend im Tob, noch den Erdball belehren. Auch sie leben, ich lebe nicht mehr, und wenn auch die Stunde, Melancholische lehrreiche Stunde, die kunftig die Seele Bon dem Körper befrenet, erscheint — Dann werd ich in beinem Stillen Schoose sanst ruhen, vergessen, in friedsomem Erdreich.

Einsame Bufte! feinkeichenstein gebe bem Banbrer zu lefen, Wer ich einst war, ein fünftiger Jüngling voll zärtlichen Wehmuth

Weine mir nach, und trage mich hin. — Mein herz, was es werth war,

Bleibe ben Sterblichen immer verheelt, die feurige Seele' Schwingt sich empor, sonst niemand bekannt, als sich und ben Engeln.

UnsichtbareBegleiter ber Menschen von hoheren Spharen, Um die Huter ber Tugend zu senn vom Himmel gesendet,. Engel, Geister, wie soll ich euch nemen? mit zartlichen Mitleid

Steht ihr igo vielleicht, jahlt meine Thranen, und winft euch Unter

Unter einander Empfindungen zu. — Aetherische Wefen, Sprecht, ift Serena nicht unter euch? It die theure nicht iso, Nach dem Tode mein Schusgeist zu senn, vom Himmel verordnet?

Seliger Beift! Serena! Serena! verhulle bich nicht mehr Meinem schmachtenden Blick. Ift gleich mein Auge zu irdisch, Um den nunmehr atherischen Körper mit sterblichem Blicke Sehen zu können: Komm, erschein mir in sichtbarer Schönbeit,

Zeige bich, mache bie Wusten mit beiner Erscheinung jum Himmel.

Eitele Bunsche! vergeblicher Gram! o tauscht mich nicht langer!

Kaffet bie Seele nicht långer, in wilber fantastischer Hoheit Ruhn herum flatternb, erhist sich betrugen, macht frieb. famer Weisheit

Plat in meinem bekummerten Bufen — Die Ruh folgt ber Weisheit.

Du - wie man bich im Chore ber seligen Geister ist nennet,

Ift der Erde verborgen! bich nennten bie Menschen Serena! Gluctliche Seele! bu fühlst nun nicht mehr die Schmerzen ber Menschheit!

Weit über biefe verandernden Scenen bes lebens erhaben, Lebft

Lebst bu nunmehr in beffern Welten, wo Frenden und

Micht mehr so nah an einander granzen:wo Tugend und lafter Sich nicht so leicht in einander verlieren; wo nicht mehr die Thranen

Sich mit ber hochsten Empfindung ber fterblichen Freuden vermischen,

Und wo nicht mehr die außerste Wolluft ein feuriger Schmerg ift.

Welt, was bift bu! betrügrischer Schauplas : Die Stande ber Menschen

Sind nur Rollen, bie gottliche Vorsicht zur Probe vertheilet. Glücklich ist ber, ber im Schauplag ber Welt bas, was ihm gebothen,

Munter verrichtet. — Der Cob gieht ben Borhang : Erhabnere Scenen

Warten auf uns. Wer die niedrigsten Rollen bes mensche lichen lebens

Würdig gespielt, hat hohere borten. Dich kennte die Welt nicht,

D Serena! Wie groß muß beine himmlische Rolle, Deine Soheit nun senn. Erschaffen ju Rummer und Thranen Irren wir hier in sternloser Nacht von Schatten umgeben; Dorten jenseits ber Graber ifts Tag. — Was nennft bus Bergnugen,

Elenber Mensch? laß mich schnell bie blenbenben Scenen burchlaufen,

Glangent

Slanzend von fern, in ber Dabe prachelos gefarbeteleinwand; Bon bem Irrihum bemalt, von Thoren bewundert, von Weisen Muhig betrachtet ; fie tonnen ihn oft abwechfelnb vergnügen Doth nicht tausthen. Er weiß, was fie find - und bag fie verschwinden. Sier verlebt ein blubenber Jungling Die füchelnben Lage Gramlofer Jugend, und benft nicht, wie schnell mit Schlefe denbett Schrifte Micer und Gorgen fich naben; fein Ruhm ift Freude, fein Herr poche Dur nach Bergnugen ; in frebblichen Cangen, mit Rofen bes fronee; Un bem Bolluft aushauchenben Bufen fanft fchmachtenben Magben, Hall In verfcmiegenenlauben, vergifit er bie lehren ber Weisheis Und bie prachtigen Gorgen Der Chracht! Ihm winterlindus; Amor mie feinem betrügrifthen lacheln befront ibn mis Minerheil. Ift er nicht gilielich ? Er glaubt es ju febn. Der jartliche Domen' Scheint ihm ju ernfihaft; ihn ichreiten bie Derzerhebens ben Schmergen, ting the Die nur erhabenen Seefen erlaubt find zu fuhlen; bie fille Bardithe Theane ber fampfenben Großmuth, ber leibenben Tugend Diebit molluftige liebe befiege, ift ihm zuremanfaft; Cron. II. Cheil. Draci

| Pracht und Vergnüg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | en nur scheint ihm bie Zierde bes menschlichen Dasenns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritable Cline on has                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alter. — Das Alter kommt schleis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Earling popul et ous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chend naber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MATERIAL STATES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cyeno mayer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ig von Sclaven umringt, bie über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ihn herrschen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Doch er glaubt über a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | illes zu hetrschen, und zwinge sich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tish talkan .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Singlich in icheinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Man ehrt was er fpricht : er bun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| min to the beautiful to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tea fich weise,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Giebt Geseken pricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | andre, verschmähet die schüchterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AR WOOD STATE OF THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | peretige figer Sugend, eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sohnet Die Beisheit, n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nit fich zufrieben, ber rauschenbe lar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| medicard 1 1 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | artis, Indiana mientalisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Der ihn umgiebt, fchei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nt Freude zu fenn; er winkt, man ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | were the property of the control of |
| Seine Berlchmeupind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | heißt Weaklyung, and Kenntuktives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Doch er ift glucklich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | So nennt ihn die Welt! Erwälzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Edlachtet fein Bolf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | verpraßt Provingen — Der arme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | All abulmans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Weinet gen Himmel -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ihn horet ber Himmel; von fern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rolle der Donnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Und find bief bie Frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | uben ber Menschheit! ungludlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The state of the s | Jungling!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Der nurzú frúb entfråf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tete Körper mind fchwach; biellerich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Polac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Einsamkeiten.

| Aber hat nicht die Menschheit noch hohere Freuden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sind alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bleich ben Freuden Des forglofen Junglinge, bes niebri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gen Fürsten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dein,fie tommen bie ftillen Freuden, Bertrauten ber Eugenb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bu bem einsamen Weisen, ber ftill in ruhigen Thalern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fern vom Getummel der Stadt, im Arme ber gartlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gattinn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Allbugroß für irbische Sorgen sein leben empfindet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Froh wenn ber Morgen bie Fluren belebt, mit langsamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schritten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beht er entjudt in filler Sobeit burch freudige Sanne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Friedfame Beilchen lacheln ihn an ; mit sufriedenem tachein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Siehe er wieden hevel auf sie; ihn leisen Geschöpfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bis ju bem Sprone bes Schöpfers; bet Beift flieht in feu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| riger Unbackt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ueber ben frafbaren Erbball hinaus. Balb fommt bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| trigent den freihen den fant de state d |
| Er umarme fte, figweinen benbe - Die freudigen Thranen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Michen hernbo auf bie glangenben ABangenabie Engel un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fichtbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stehen herum, und feben voll himmlifcher Frende, daß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Menschen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ihnen fo abnich am Blude ju werben, ber Schopfer er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| laubte. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Froh wenn ber Abend bas ruhige Felb mit schweigenbem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Than neft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gift er burche Thal und betrachtet ben fillen Mond, ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| herab fieht, Und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Digitized by GOOGLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Und sein Berg ift ftill, wie ber Mond. Bald rührt er bie {ener; {auschend siehn bie nachtlichen Walber; ber Wiederhall tones

Raufchend feehn die nachtlichen Allalber; der Aliederhall tones Ihm das lob des Ewigen nach, bis wieder ihn Doris Aus dem Thale zuruck ruft, vergnügt, wie der Abend, und heiter,

Wie die Nachte bes Sommers. O gludliches Vaar, sen gesegnet!

Bende schlummern im Schoose ber Ruh; so schlummerte glucisch

Abam im Arme ber schulblosen Sattinn, im ruhigen Sben Bon ben Engeln bewacht. — D Bilber von Freuden ben Menschen

Selten erlaubt, mo fend ihr? mo lebt ber gludliche Weise? Uch, und wie lange noch mahret sein Glud? Bielleicht wird er trofflos

Bald ben bem Grabe ber gartlichen Sattinn in ichweigen. bem Ernft ftebn,

Balb jum Himmel und balb auf bie traurig geworbenen Fluren

Seine Augen voll Thrånen wenden. Der lenz bidhtihm nicht mehr;

Seine leger verstummt; mit melancholischem Scheine Sieht er ben Mond ihn umstralen; er seufzt und ruft ber Minute,

Die ihn wieber mit Doris vereint, und bem Erdball ent-

Doch

Doch gefest, ber Himmel verschont ihn. Gefest, bie Geliebte

Druckt die brechenden Augen ihm zu, die noch keine Bahre Dunkler Schwermuth benegt. — Befest, ber Beise sew glucklich:

Wird er das Ungluck des Mebenmenschen nicht fühlen, nicht fanfte

Menfchliche Thranen benm Unglud ber Freunde verglegen, nicht feufgen,

Bann bie Tugend verlaffen im Staub liegt? Empfindet er biefes,

D wie kann er hier gludlich fenn? und bleibet er fühllos, D wie kann er ein wahrer Weiser, wie kann er ein Mensch senn?

Achnur für einen einzigen Auftritt bes menschlichen lebens, Ginen einzigen glücklichen Augenblick, o wie viel taufenb Eraurige lange Scenen von Schmerzen erfüllen ben Erbball! Dier zerftortein würhenber Arieger bie Werke bes Kunftlers, Der für die Ewigkeit glaubte zu machen: bie Hoffnung bes landmanns

Beht im Rauch auf; er fieht es und hebt bie unschulbigen Sanbe

Weinend jum himmel in wilber Berzweislung. Die schüchterne Jungfrau

Wird von ungegamt wuthenben Kriegern bem Schoofe ber Mutter

Grausam entriffen. Sie seufst verzweifelnd nach ihrem Seliebten,

Det

| Der fieverlaffen, in blutigen Felbern bie      | Chre zu (bicheit            |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Und ben Tod ju finden. Roch benft fie          | •                           |
| te A                                           | Bollust, · · " $\in$ "      |
| Die sie empfand, als er sie verließ, voll mu   |                             |
| Als er ben erften ben legten unschulbigen R    | isqqis hed nov qu           |
| Bartlich geraubt - mit fliegenden Haare        | Micken Micken               |
| Sah sie ihm nach; er eilte bahin, er vers      | dwand vor bem<br>Blicke     |
| Und nun ward ihr die Welt zur Wüste.<br>Fe     | Er sinft dort im<br>ld hin, |
| Und nennt ihren geliebten Namen mit fte        | erbendem Stame<br>meln.     |
| Hohe Berzweiflung begeistert ihr Herz;<br>Dold | ein befrenender<br>raubt    |
| Jhre Seele bem Erbball, ben Körper<br>Sc       | ber brohenben<br>hande;     |
| Bene fteigt jum Simmel ; ber Rorper finft ur   | rentweiht nieder,           |
| Ihn bedecket ein ruhiges Grab — In beffe       | ren Welten                  |
| findet die Seele ben gartlichen Beift des b    | lühenben Jung               |
|                                                | lings.                      |

Eine Mutter weint bort um ben Sohn, ber muthig ins Feld will:

Furchtbar, prachtig in glangenben Waffen, verläßt er fie fcleunig :

Sie bewundert die hohe Gestalt, den siegenden Unstand: Eben dieses vermehret den Schmerz; die langsame Thrane D 4 From-

Frommer Wehmuth fließt ftill herab. Gie bethet: Be.

himmlifche Machte! beschüßet ben Sohn mir! Ihr Seuf. gen, ihr Weinen

Flucht ber unmenfolichen Chriucht ber Derricher, bie lane ber serftbren

Eugend nennen, von niedrigen Sclaven zu Selben ge-

26 ! wie wird biefen Derren ber Erbe bieß Seufzen, bieß Weinen

Eroftloser Mutter, verzweifelnber Braute, verlaffener Witmen,

Schrecklich fenn am Tag bes Gerichts, am Tage ber Nache.— Dorten wuthen vermuftenbe Seuchen: ber Engel bes Tobes Senkt fich herab vom truben Olymp, und alles ift obe.

Dort verzehret der nagende Hunger verdorrte Provinzen; Der verschmachtende Breis, der hartes Brodt sich zurkabung Endlich gefunden, es schon begierig zitternd zum Rund bringt,

Sieht sein weinendes Kind; er troftet es, weinet und füsset Seine verwelkten Wangen, er drückt es mit kraftlosem Arme An sein Herz und reicht ihm sein Brodt, und sinket sterbend. Wilde Berzweislung zerfleischet sich selbst mit eigenem Blute, Um den unmenschlichen Durft zu stillen. — D Sonne, verhüll bich!

Sieh nicht den Abscheu mit an. Mit noch unmenschlich. rer Wildheit

Drudet

Drudet ein boshaftes Weib ben Dolch in bas herz ihres Kinbes.

Sonne, verhall bich, bie Schande der Menschheit nicht langer zu sehen !

Aber warum, ungluctlicher Jungling, bemuhft bu bich ferne

Dunfle Sestalten von Clend und Schmerz empfindend zu schildern?

Ach hast bu nicht an ben beinen genug, und willst sie mit fremben

Bilb ertraumten Uebeln vermehren? Ungludlicher Jung. ling!

Ach bu bift nicht ber vorige mehr! Die reizenden Bilber, Die die Jugend und Hoffnung in heitern Entfernungen zeigten,

Dich anglanzende Bilder von fünftgem unschuldigem Glücke Sind verschwunden. — Du rufft umsonst ben schmeichlenben Irrthum.

Wie die Traume der Sommernacht flohen die füßen Ibeen, Die bich beglückten; bald werden die blühend lachelnden Jahre

Deiner Jugend vollig babin fenn, auf ewig babin fenn.

Ach, sie kommen, sie nahn sich, bie traurigen Tage, von benen

Du auch befennst, sie gefallen mir nicht, die Tage ber Rrantheit

D 5

Unb

Und ber Gorgen: 3u tranciger Anechtschaft, im Bach ber Geschäffte

Mirft bu ben Rest bes kebens verseufsen, und unbekannt

Ungeruhrt werben geschäffrige Thoren benm Grabe vorben gehn,

Wo bu ruhft. Doch wenn wirst bu ruhen? Wie viele von Rummer

Und von Schwermuth verbitterte Tage, bie bir noch be-

Merben bich qualen! Bielleicht entreißt bir bas gurnenbe Schickfal

Ober bas Alter ben letten, ben sufesten labsal bes lebens, Deine leger. — lebt wohl, ihr Freunde! Bersaget bem Dichter

Dicht bas legte Beichen ber Freundschaft, nur eine Ehrane.

Leb wohl, o fuße betrügliche Hoffnung! ihr bichtrischen Sanne,

Ich verlaß euch, lebt mohl! nie werd ich voll finger Schwermuth

Mehr in euch ruhn und einfam weinen; nie werb ich im Fruhling

Sufe wollustigeluft in euch schöpfen, entzucht von benliebern Eurer gefiederten Sanger, vom Murmeln bes rauschenben Baches. Du auch vorige, werthe, beweinte, verlorene Frenheit, Lebe nun wohl! Lebe wohl, ihr Busche, die meine Rlagen Schweigend gehort! D wann einst ein Jungling in zartlischer Schwermuth

Euch burchirrt, bann saget ihm rauschend, ihr friedsamen Sanne,

Wenn ihn eure Stille zu dichtrischen Traumen ist einwiegt, Wenn ihn ein heimlicher Schauer befällt : bann sagt ihm, ihr Sanne,

Daß hier auch ein Jungling geweint! — O ber bu voll Ernftes

In tieffinnigen hoben Gebanken versenket einhergehft! Sore bie leife Stimme, die dir aus ber Ferne zulispelt: Dier auf bem Plage, ben buift betrittft, hier wars, wo ein Jungling,

Dem die Worsicht gleich dir ein redliches zartliches Herze, Eine Seele verliehen zu hohen Begeistrungen fahig, Auf verschwiegenem Moobe ruhte, sein Schickal beseufzend. Liebst du die Tugend, so bist du sein Freund. Beflag ihn!

Floß ihm hier melancholisch und ftill, wie ber Bach hier vorben fließt.

Ist ift fein Beift in befferen Welten. O wenn fich bie fromme

Menschliche gattliche Thran, indem bu bieß beneft, von ben Wangen

leifeherabschicht, owenn sich seufzend bein fühlendes Herr

Digitized by GOOGLE

Sen gefegnet, bir gebe bie Borficht fein Berg, feine Lener, Doch ein befferes Glud! fen gefegnet, fein heimlicher Kunnmer

Rage bein Berg, fein finfterer Gram verbittre bein leben!

Fließt indeffen in stillet Betrübniß, ihr Stunden, poruber!

Bringet balb biefe Seele zur Wohnung ber seligen Geister, Wo Serena herab sieht und mich zu empfangen bereit steht! Komm benn, Tob, du erwünschetes Ziel des menschlichen Kummers. —

Welche Stimme erhebt fich im Innersten meines Sergens?

Belden Schauer empfind ich? — Berbanne bie ftrafbaren Bunfche

Sterblicher Ungebulb, trauriger Jungling, bu klageft, bu rufeft

Deinem Tob und warum? Was wunscht bie verwegene Sehnsucht?

Gludlich ju fenn - ber Wunsch ber Ratur - ju groß fur ben Erbball.

Jenseits bes Grabs, o Mensch, sen gludlich und biffeits fen weise.

Siehst du viel tausend Sterbliche leiben und glaubst dich alleine

Würdig glücklich zu fenn? Du wirft es werben. Erwarte Bas die Borficht bestimmt. Erwarte gebulbig bie Stunden! Leibe,

Leide, Gerena sieht auf dich heres und segnet bein Leiben; Eraurigkeit beffre bein Berg, für kafter find Schwermuth und Gorgen.

Begliche Handlung und feben Gebanten, ber, beiner und wurdig,

Dich erniebrigt, ein jebes Bergehn bes fchwinvelnben Saup-

Ungebohrene Sunben der Seele, der Ungeduch Rlagen Sieht und hot und empfindet Serena. Willft du fie betruben,

Sie, bie bich'über alles geliebt? Ben beiner Serena, Beiner Begrabnen, ben jener betrübten erhabnen Empfinbung,

Die bich ergeiff, als bie zitteenbe hand ihr brechendes Auge, Das sich nach bir noch wandte, zubruckte, ben himmel und Erbe,

Ben bem Werthe ber Seele, beschwör ich bich, Jungling,

Dir will ich folgen, unfterbilde Stimme bes lauten Gewiffens,

Dir gehorchen; ich will mein Unglud empfinden, und leiben. Wenn mein Leiden der Borficht gefällt, find niedre Gefchäffte Meine Beftimmung allhier: die Ruhwohnt dort ben Gerenen. Dier ift Knechtschaft, doch dorten ift Frenheit. Berstummet, ihr Klagen!

Und wenn auch die menschliche Schwachheit noch immer weinet,

Sen boch, meine Betrübniß, sen still — hier, wo mich ber larmen

Eines unheiligen Pobels nicht ftohrt: Ihr Einsamkeiten Schließet mich ein, benuhigt wein Herz, hier, wo bie Natur schläft,

Alles hier still ift,außer ber Quelle, die murmelnt herabsließt Bon unmegfamen Felfen, wo dunkle Gebusche mit Schauer Mich umfangen, hier will ich sigen, mit flarerm Blicke Bald die murmelnde Quelle betrachten und bald ben himmel. Weinen werd ich; wer kann sich die Kummer, lindernden Thranen.

Gang verfagen - Bon Ungebulb fren fließt fittsam, ihr Ehranen!

Muf Den Grabern in Marmor, gehauen fift fchweigenb vielleicht fo

Still in der Trausigkeit fromme Bebuld und lächelt den Schmerz an.



## Zwenter Gesang.

ube! Die befte, Die feltenfte Gabe ber ewigen Borsicht: Ich ! wo bift bu? Gefährtinn ber fpielenben Stunben ber Jugenb', Bist bu verschwunden? D'Ruhe! wo bist du? wohin find bie Jahre, Die mir unmertlich entflohn? verflofine geliebte Minuten! Jenseits ber Emigfeit fend ihr nunmehr', burch fchmachten. be Thranen Micht mehr jurud ju rufen. Berfenft in ungrangbare Meere Dunfler Unenblichfeit ; Bin, und felbft bem Gebachtniß entflohen. Doch einft find ich bich wieber - im Grabe, bort wohnet bie Ruhe. Lagt mich fie finden, verflogne Minuten; erscheint mir nicht S V. 13 1. furchtbar; Schreckt mich nicht am Tag bes Gerichts — Ein heiliger Schauer Faffet bie Geele - Bielleicht wird fie balb gu ber finrme fregen Wohnung, Wo num Serena, vom Korper befrent, auf ben niebrigen Erbball

Digitized by Google

**Sanft** 

64 Sanft mitleibend herabsieht, sich schwingen: bie irbische Sulle. Die mich umgiebt, wiett vielleicht belbgerfreuet im Staube vergeben. Diefes Schauern verfundigt bielleicht ber bebenben Geele, Daffie ben Rosper verlaffen foll - Beift, ber unfichtbar vielleicht ist Um mich fcwebet, erblaßter Schatten ber hoben Gerena, Siehft bu mich? fannft bu bie Geufger bes gitternben Bergens empfinben?-Sind nicht ist beine Sinnen, vom Korper befrent, mut Empfindung. Siebft bu mich ; o fo ftarte mein Ser, o hauche mir Rube, Etwas von beinem igigen Glud ein! - Betrugt mich fein -Schlummer? Ift es ein Traum? - Dein, ich fenne fie noch, ich bore bie Stimme

Meiner Serena; ein heiliges Zittern erfüllt meine Secle: Jungling! bie himmlische Borficht entzog mich bem niebrigen Wohnplas

Sterblicher Gorgen, ber larmreichen Belt, um mich ju belohnen.

Gin empfindenbes rebliches Derg fann Gott nicht berftogen. Dein; ber unenbliche Richter, ber bich in ber Bufunft er-, wartet,

Ift nicht, wie fnechtische Furcht ihn fich ichilbert, ein gurnene. ber Derrichen,

Dez

Der bas schmeichelnbe leichte Bergehen von furzen Minuten "Mit unendlichen Martern bestraft - Den Menschenfeins , haßt er allnb ben Berruchten, ber ungerührt blieb, ben ben Thranen ber Baifen, Ben ber Bergweiflung ber troftlofen Bitme, benm felm. ,lichen Geufgen "Armer Bebrangten. Er ftraft ben Berbrecher, ben Geis , ober Wolluft Erieb, bas Gefet ber Ratur ju verftoren. Dem, welchen ben Nachften Strenge gerichtet, hochmushig verschmabt, bem ift er ein , Richter. Den Berföhnlichen ift er verföhnlich, ben gartlichen Berjete Bit er ein Bater. Ich murbe ber Belt fruhzeitig entriffen: Bludlich! ich follte nicht mehr bie Befahren, bie Deutsch. , land bedrohen, Micht die verderblichen Tage mehr febn, ber furchtbaren , Bufunft.

, Wie wenn im Commer fern brobenbe Wolfen fich langfam , heraufitehn,

"Um dem Tage desticht, den Feldern die Farben zu rauben;—
"tangfam ziehn fie herauf, die Sonne verhüllt fich, von ferne
"Mollt schon der Donner. — Das flüchtige Deer gefiederten
"Sanger

,Schweigt. und erschriekt vor ber kommienben Racht; es , schließt fich bie Rose

v. Cron, II. Cheil,

Früher,

Fruber, verliert bie Farbe, fie neigt ju ber traurigen Erbe Bhr vom Thau noch geschwängertes Saupt; Die Schwalbe , fliegt miedrig Mfellschnell herum auf wallenben Teichen; bie staunenben " Beerben Steben betrubt; Die Natur ergittert benm fommenben , Sturme : So fteht Deutschland betrübt und erfüllt von feindlichen " Seeren. Ad mein Baterland! Auch in ber Wohnung ber gluckli. achen Geifter Bebt mein Berg noch fur bich. Wie lang, ungludliches "Deutschlanb, Repest du die siegende Faust auf bidy selbst? Die Anhe, , bie Beisheit, Mab bie Dusen, bie, dir noch halb fremb, hier ju moh. , nen gebachten , Stieger wieber jum Simmel empor. D gludlid, wer ficher Auf ben unwegsamen Alpen und fern bon bem prachtgen -Getummel ,Stolger Rrieger , in wilder Soheit Die Chre verachtet, Dieman burch Blut und burch Thranen erfauft, und ru-, hig herab sieht Auf bie Gorgen ber fnechtischen Welt, die Ruh ber Ro-, narden, Und bie niebrige Chre ber Großen — Mitleibend, boch ruhig,

Mie bie Engel von leuchtenben Welten gelaffen herabfehn,

Digitized by Google

, Wenn

3Benn auf ber niebern Erbe ber Donner bie Felfen zer.

"Gluctlich ber Greis, ben, ber Baare findn nah, ber zogernbe " Tob minte!

"Gludlich, benn et hat icon gelebt: bie Jahre ber Gorgen, Sind icon entflohn, bermifcht mit furgen berruglichen.

"Er wird nicht mehr bie leibenbe Tugenb, bie fiegenbe Bos-

"Und bas Unglud Des Waterlands feben; er ftirbt, eh'bie

"Beiten fich nabern, bie Tage bes Krieges, bie Machte ber , Schreden.

"Gludlicher noch ber blubenbe Jungling, ben ewige Weis-

Brut bem Erbball entrudt ! So pfludt ein lacheindes , Magbeben,

"Unter vielen bunt giangenben Blubmen, bie fchuchterne

Die bas licht ber Sonne noch nicht erwärmend entfaltet. Bludlich, wenn noch kein entzückenber Traum firenischer Wollust

"Deinen unschuldigen Bufen erhift, aufblühender Jungling. "Schon wie ber Morgen und heiter gleich ihm in sittsamer "Unschuld,

"Mein wie ber himmel von Wolfen befrent, vergnügt wie , ber Frühling,

E 2

, Still

Beild wie bas Belichen im Thal, und leicht wie bie fcher. , zenben Wefte ,

3Diemit schmeichelnbem lifpeln bie fanften Gefilbe burch.

Budlicher Jungling! Dich hat noch fein Wunsch unbe, friedigter Chriucht,

3Reine betrügliche Soffnung getäuscht ; bie Sorgen ber Chr.

"Sind fur bein Berg noch zu flein — Du fühlft bie Matur, und ben Fruhling;

Alles scheint bir noch reizend und neu. Ein Gefilde mit Blubmchen

Ift bir ein Reichthum; bie Welt ift bir noch ein Himmel voll Wolluft.

,Gludlich, wenn bich ein befrenenber Tob in beffere Welten ,Ghleunig verfest! fanft schleichst bu von einem himmel jum andern.

Bludich fliebt, wer beine Bermuftung gu feben gu fruh', fliebt,

Deutschland! — Deutschland! — Schon rauschen , die furchtbaren Baffen.

Dort in bem unermessenen Raum, wo glanzende Welten "(Die ihr Sterbliche Sterne benennet) in ewigen Gleißen "Rollend in unbegreiflicher Ordnung harmonisch sich drehen, zäuft auch ein Stern, ich darf ihn nicht nennen, die himmilische Vorsicht

, Schränket

,Schränket Der Sterblichen Wiffenschaft ein: verklarteren

"Ift es verbothen, die Sohne ber Erde die Wege zu lehren, Spie der Sod sie wird lehren — Dort hat der Schöpfer , für Beister

Mur bie Seelen ber Menschen geschaffen, bie tugenbhaft , lebten;

Dort erwarten fie noch ben Gerichtstag, um vollig vers , flaret,

"Um vollkommen zu Engeln zu werden; Dort wohn ich f.
"bort wart ich

"Unter viel taufend gefegneten Geistern, bis baß bie Posaune "Furchtbar ertont, bis baß bein Wohnplag, ber Erbball, er, bebet

"Und zerberftet, bis rachenbe Flammen bie Schloffer zer-

3Bo bie Verruchten gewohnt, bis zitternde Konige rufen: Berge, fallt über uns, bedeckt uns! bis Felfen und Thaler In ben Flammen hinschmelzen, und hoch in ben glühenden Lüften

"Sich bas Zeichen bes Menschen Sohnes in furchtbarem , Glanz zeigt.

"Tag, o Tag, für welchen ber Erdball geschaffen geworben, "Tag, nach dem die Heiligen seufzen, wann wirst du dich "nahen?

"Siehe, die Martyrer sehnen sich nach bir; ihr Blut schrent jum himmel.

"Saume Digitized by Google "Saume nicht langer, o Tag bes Berichts — Erhabene

"Wartet, wartet! bie schleunige Zeit bringt bald bie Minute, "Die den strafbaren Erbball zerstort, wenn alle die Frammen, Die gleich euch zu leiben bestimmt find, zu euch fich ver-

"Dorten in einer unnennbaren Welt lebt igo Gerena.

In bem Wohnplag ber seligen Beifter erblickt ich ben ,Schatten

Sustav Abolphs; ber friegrische Beist sab berab auf bie Erbe;

Mufben Wangen bes Helben erbebten atherische Thranen. Miso war es vergebens, (so sprach er) daß Gustav gestritten, Mud für Frenheit und Glauben sein leben babin gab"o Deutschland!

3. Eilft bu muthwillig bich selbst zu zerftoren? Gott, ift benn 3, kein Berg mehr,

33n bem ber Trieb jur Frenheit noch pocht? Ift benn ,, feine Seele,

"Meligion, bie bich mehr empfindet? — Der Anechtschaft

"Sublt ihr bie Retten nicht mehr, o Deutschen? ihr war't

Die ber Welt Ueberwinderinn Rom nicht völlig gefeffelt. Ald! wohin ift nun euer Muth! Ihr hattet Tarquine,

3,Aber nicht Brutus - vom Himmel erwedt für Frenheit

, und Glauben

,, Kam

| "Ram ich aus norbischen Begenden her, verließ ich bi                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Um fie mit furchtbaren Selmen zu taufchen, um fiegenby                                                           |
| "Und für wen , für wen? undankbare Deutschen, für eus                                                             |
| "Piefes ber Ewigkeit heilige Blut — Dlugen, o lugen!                                                              |
| "Gludliches Feld! in die fand ich die Ruh und fiegte benm " Sobe.                                                 |
| 33. Lugen! ich febe mit Thranen nach bir, mit himmlischen                                                         |
| "Da war der Tob für die Frenheit mein tohn; unsterbliche                                                          |
| "Decketen bort mein siegreiches Haupt; ich fah benm Er                                                            |
| 3, blassen<br>3, Himmlische Geister um mich, und porte das pobeTriumphe<br>1605                                   |
| 3, lieb ,<br>3Das mich empfieng : wie füß ist ber Tob ber leibenben Eu-<br>3, genb!                               |
| ,, Lugen! Was seh ich für einen Helben auf jenem Gefilde,<br>,, Wo ich starb? — O sen mir gesegnet! O könnte mein |
| "Seist boch                                                                                                       |
| , Um bich schweben! Du siehst mit ernstem erhabenen Blick, ,, hin                                                 |
| "Auf ben Plas, wo Gustav erblagt. D könnt ich un-                                                                 |

"Mich bir nabern, bir banken und furchtbar im Seer bich

"Deine Feinde gerfreun, und bich ichugen; D fen mir ge-

,So fprach Suftav; mit ernsthaftem Blid fab er aufmert., fam nieber :

"Aber ich fah ben Schufgeist, ber Deutschland zu schufen , bestimmt ift,

"Einen machtigen Seraph, unnennbar ben Sterblichen , fliegen,

Jund fich vom Throne bes Sochsten herab in bie Welt, wo , wir wohnen ,

"Sanft mit atherischen Flügeln fenken; er nahte fich Guftab. "Rlage nicht (fprach er mit himmlischer Stimme) ben bem, "was bu siehest.

"Auch ben Unfterblichen ift es verborgen, was ewige Bor-

"Ueber bas gitternbe Deutschland beschloffen. Bielleicht ju "ber Frenheit

"Dber vielleicht zu ber niedrigsten Rnechtschaft bestimmt fie "bein Deutschland.

"Doch ein Weiser ist niemals ein Knecht; erhabene Seelen "Bleiben ben jeder Beranderung groß. Der Ewige win-"fet,

Mnb ein Reich geht unter: er winft, und ein Reues ent-

3) Wie

, Wie ber Rauch in ben Wolfen vergeht, so vergeht auch "ber Frevler; "Seines Stolzes wird nicht mehr gebacht, wenn er ftirbt "und dahin fahrt, "Und ber Wandrer fucht unter Ruinen nach feinen Palla. "ften. 30 Bott beichloß es, fo bebte bie Welt, und liffabon fturgte 3,In ben Abgrund; ber goldreithe Tagus floß traurig von , leichen "Und von Afche geschwollen. Umfonft glaubt ber Burger "ber Erbe 37 Frevelnd, es ruhe bie Rache bes Herrn: ber Berr ift ber "Gott noch, "Der bie Beere gerftreut, und bie Macht Migraims ge-"fchlagen; "Er wird es fenn. - D gittre nicht, Deutschland! ich sehe "boll Mitleib "Muf bich herab. Unschuldige Schaar! was weinst bu? "bie Borficht Bleibet gerecht - Berhulle bich, Suftav, und bethe mit "mir an: 31 lob fen bem, ber war, ber ift, ber ewiglich fenn wird!,

"Uiso der Seraph: Mehr können dir sterbliche Worte nicht , sagen. , Suche die Ruhe, sie flieht nicht vor dem, der mit redlichem , Herzen

Mnb mit unschuldiger Seele sie suchet. Die Religion nur Kann sie bir geben; beklage mich nicht. Der Tob eines Weisen

,Sollte bie Weisen bes Erbballs ermuntern, wenn anbers, noch Weise

Unter euch find. Die Rlugheit ift Alter, und unbeflecke

Dfliche: Biel Reihen ber Jahre burchleben ift bftere nur , Unglud.

"Gluctlich, wer bald zur Bollfommenheit reift! Das Ende , bes Weisen

,Sieht zwar ber Thor, boch er merfet es nicht, und bunfet , fich gludlich.

"Trau nicht, o Freund, bem Getummel ber Welt; balb wird , es verschwinden:

"Traue ber Vorsicht! -

Bo bin ich? wo flohft bu bin, o Serena!

War es bein Schatten? Du fliehst. O war es ein Traum? Komm zurucke;

Sanfte Begeistrungen, reißet ben Seift, ber fich felberem. pfinbet,

Länger aus biefer verbunkeften Welt! Es wallet mein Blut noch

Schneller, als fonft; noch pocht mir bas Berg von ber boben Entgudung.

D Gere.

D Serena, mo biff bu? wo ift ber unsterbliche Suffav, Und die Wohnung des Friedens? — Umsonst — Eingeterferte Seele,

Moch bist bu fest mit bem Korper vereint — D flieh ihn pon neuem;

Las bich bas Feuer erhabener Andacht jum toblieb erheben : tob sen dir, Ewiger! Herr, du bist Gott, o du, ber ben-Erbball

Mit unbegreiflicher Weisheit erschaffen: erschaffe nun Weisheit

Meiner Seele — Du sendest bie Ruh von bem himmlischen Throne

Auf Die befummerten Seelen herab ; fie kommt und erquickt mich.

Bater ber Engel und Menschen! Beschüfer bes zitternben Deutschlands!

Sende ben Frieden herab! Doch, Herr, bein Wille ge-

Sollen wir siegen, so gieb uns Demuth: und sollen wir leiben,

Herr, so gieb uns Gebulb. Rimm biefes fterbliche loblieb Gines Geschöpfes, bas tief im Staubebich gitternb verehret. Du bist ber Gott, bem bie Seraphim jauchgen, ben brennenbe Schaaren

Bethend verehren, ben Himmel und Erde harmonisch erheben,

Den

#### 76 Einsamkeiten. Zwenter Gefang.

Den bie Natur anbethet, ben braufend bas fturmische Meer lobt,

Den bas licht bes Tages erhebt und bie Schatten ber Rachte.

Myriaben von hohen Geschöpfen, von benen ich weiter, Als vom Wurm noch, entfernt bin, ber tief im Staube herum friecht,

Preisen bich, Herr! boch bin ich so wohl, als ber brennenbe Seraph,

Als die Myriaden ber Geister, als himmel und Erbe, Dein Geschöpf.



# Lehrgedichte.



# Lehrgedichte.

## An sich selbst.

rhebe bich mein Geist, und lag die niebre Welt

Den Thoren, bie ber Wahn in strengen Fesseln halt!

Laß Schmerz und Neu, verlardt in schimmerndes Vergnügen, Das unerfahrne Herz der Sterblichen betrügen! Laß Weisen ihren Stolz! Sie kennen die Natur, Den Himmel und die Welt; du, kenn dich selbsten nur! Bemühe dich nicht mehr, die Thoren zu bekehren: Erforsche, was du bist, und gieb dir selbsten lehren. Laß Höfen ihre Pracht und ihre Sclaveren: Berlache sie nicht mehr, und lebe selbsten fren. Glaubst du wohl, daß dein pott das Herz der Thoren rühre? Sen klüger; pieses ist die kräftigste Satyre.

Du

Du nennest nur umsonst lust, Stolz und Sprsucht Dunst: Ein Benspiel wirket mehr, als alle Redekunst. Und wer hat dich bestellt, um lehren auszugeben? Sen ruhig, sen vergnügt, und lehre durch bein keben.

Mit welchem Stolze ichilt Cecil ben Stolz nicht aus? Er hort zu ichmählen auf und eilt vergnügt nach Jaus. Dortift er ein Tyrann; er poltert, lärmet, fluchet, Und da nur ift er fromm, wenn jemand ihn befuchet. Ein Chmann ohne Treu, ein Freund voll Trug und lift, Ein Herr voll Jorn und Geiz — Und doch ein Moralift. Ein Philosoph benm Buch, ein Weltmann ben dem Schmause, Ein Peilger in der Kirch, ein Bosewicht zu Hause.

D benke, wenn bu stolz bem anbern lehren glebst, Db bu nicht, wie Cecil, berborgne laster liebst?
Bist du den lastern feind? — Ja! wer kann mich verklagen?
Wer weiß mir Diebstahl, Mord und Chbruch nachzusagen?
D niemand! aber sprich — Ist bieß noch nicht genug?
Ich hasse Seiz und Stolz und Arglist und Betrug.
Gut! aber bist du wohl auch fromm in Kleinigkeiten?
Ein kleiner Fehler kann zu großen lastern leiten.
Glaub nicht, daß auf einmal ein laster Einbruck macht.
Nimmt sich auch dein Berstand vor jedem Wahn in Ucht?
Bist du dir selbsten gleich in jedem Augenblicke,
Und siehst du nie mit Neid ber Thoren schimmernd Glücke?

Trau beiner Tugend nie, bem Himmel traue nur; Die Tugend selbsten oft führt auf der kaster Spuhr. Rannst du wohl deinem Freund dein Glück, deinkeben weihen? Liebst du die Feinde selbst? kann auch dein Herz verzeihen? Ist kein verdorgner Stolz an deiner Demuth schuld? Fliehst du den karm der Welt nicht oft aus Ungeduld? Wirst du benm Tadeln nicht die Fehler oft vergrössern? Und ist dein Endzweck bloß zu lehren und zu bessern? Wist du verschwiegen, still, mit Wenigem vergnügt? Ehrst du die Tugend noch, die still im Staube liegt? Kann dein gesester Geist duch Könige verachten, Die, Herrn der ganzen Welt, im Joch der Thorheit schmacheten?

Siebst du den Urmen gern, und wunschest nicht baben, Daß deine That bemerkt, und dann gepriesen sen? Kann dich der fremde Schmerz so, wie dein eigner, ruhren? Bist du keusch, redlich, fromm? — Dann geh und schreib Satyren.

Es schreibe sie wer will: ich habe schon genug. Das ganze leben ist ein schmeichelnber Betrug. Es ist ein Traum—genug, wann uns ber Traum vergnüget. Wo lebt ber Sterbliche, ber sich nicht selbst betrüget? Wo lebt ber weise Mann, ber einsam, ruhig, still, Bergnügt ist, es zu senn, und es nicht scheinen will. Wo lebt ber Philosoph, ber nicht um Shre schreibet? Der Moralist, ber stets in seinen Schranken bleibet?

Der andern nicht verbeut, was er sich selbst erlaubt?
Der Dummfopf, der sich selbst nicht klug und listig glaubt?
Bielleicht im Mond? Doch hier in unsern traur'gen Grunden,
In unsere Unterwelt, wird man sie schwerlich finden.
Wo lebt der Mensch, der nicht des Schöpfers Bild entehrt,
Der Schönheit dieser Welt und seiner Schöpfung werth?

Wo febt er? Weise! sagts, vielleicht bort in den Sternen: Hier sucht man ihn umsonst ben Tage mit laternen. Umsonst, Diogenes, suchst du, was niemand fand; Jedach zu beinem Gluck, du warst in Griechenland. Ist wurde man dir bald das Suchen untersagen, Und die latern und Kopf gewiß in Stücke schlagen. Der Mensch, wenn ihm ein Schmerz des lebens lust vergallt,

Bechulbigt niemals sich, und schmählt nur auf die Welt. Ditatt die Borsicht taub und ungerecht zu nennen, D lernet, Thörichte, die Welt und euch erkennen! Die chöpfung hat euch nicht zum chmerz hervorgebracht; Ihr send für diese Welt, sie war für euch gemacht. Benießt sie, qualt euch nicht durch Unmuth und Besschießt sie, qualt euch nicht durch Unmuth und Besschießt sie.

Doch folget der Natur und lernt erst Menschen werden, Fühlt eure Niedrigkeit, erkennt der Vorsicht Huld: Nicht sie: die Thorheit ist an euren Fehlern schuld, Die Thorheit, die euch treibt, der Menschheit abzusagen, Der Ursprung eurer kust, der Ursprung eurer Klagen.

Ein

Ein Jungling, bem fein leng nur Freude prophezent. Durchlebt gleich Traumenden bes lebens ichonfte Beit: Er wird ber Wiffenschaft ben Zeiten überbrußig, Er fennt bie große Belt, und geht mit Bohlftanb mußia: Der Bolluft falfcher Reis besiegt fein gutes Berg: Er lacht , und alles wird in feinem Munbe Scherz. Es blenden ihn ju fehr bes lebens heitre Scenen; Er wird fich unvermerft ju fehr an fie gewohnen. Die Mobe war fein Stoli; bie Mobe fliehet balb : Die Zeiten andern fich, und fein Berbienft wird alt. Bann Zeit und Schwachheit ihn bem Grabe naber leiten. Seufat ber betrübte Greis, und schmählet auf bie Zeiten. Der Greis, ben alles flieht, was fonft fein Glud gemacht, Beint so gebankenlos, als er vorhin gelacht. Die Zeiten anbern fich : boch gleichen fie fich immer. Es war auf unfrer Welt nie besser und nie schlimmer. D Thor, ein fleiner Punct ber Welt umschließet bich! Du fennst ihn nicht, und schrenft: bie Belt verschlimmert fich.

"D Deutschland! o wohin sind beine vorgen Sitten, "Deinfreyes Hert, bein Muth, und beine niedern Hutten? "Es wird von Schwelgeren, von Pracht und Weichlichkeit

"Der Namen und bas Herz bes beutschen Bolfs entweiße. "Mo bist du Reblichkeit? Im Hanne ber Druiden? "Nein! biese sind verstöhrt, und du von uns geschieden. So seufzt und ruft Stertin erzürnt auf seine Zeit. Auch ben ben Deutschen wohnt vielleicht noch Reblichkeit. Willst du die vor'ge Zeit mit ihr zurücke bringen, So thu das, was du lehrst, und sen vor allen Dingen Selbst redlich, maßig, fren. Duschmählest auf die Zeit, Und altbeutsch Trinken nur heißt ben dir Redlichkeit. Zu seber Zeit der Welt wars Sterblichen gegeben, Vernünftig, tugendhaft und auch beglückt zu leben.

"Der Tugend Ruhm und lohn, ber Menschheit schonftes Glud,

Rommst du der niedern Welt denn nimmermehr zurud?
Dereundschaft, komm zurud! entstohst du mit Ustraen
Und mit der grauen Treu zu den gestirnten Höhen?
Wor funfzig Jahren noch war Freundschaft in der Welt;
Ist ist sie ganz verführt, falsch, boshaft und verstellt.
Ich bin von jedermann verspottet und verlassen.
So klagt Geront. Doch sprich, wie kommte, daß die dich hassen,

Die sonsten bich geliebt? bu warst sonst angenehm, Berständig, scherzhaft, fren, gefällig und bequem; Ist bist du zänkisch, wild, geneigt dich zu betrüben, Stolz, geizig: soll man dich mit allem dem noch lieben? Sib nicht der Zeit die Schuld, und stille deinen Schmerz Du nur hast dich verkehrt, und nicht der Menschen Berz. Es läßt der Himmel nie die Tugend ganz verschwinden: Ein Herz, der Freundschaft werth, wird allzeit Freunde sinden.

,3 "Wie ungludfelig, ruft ein hungernber Poet, Der vor ber harten Thur bes ftolgen Wechslers fteft; ?? 232Bie ungludfelig find nicht unfre tragen Zeiten, ,, Wo Wiffenschaft und Runft jum Pospitale letten! 33 Wie fommts, baß fein August an mich verlaffnen bente, "Und bag mir fein Dacen ein pracht'ges landgut ichenfe? "Ich warum bin ich nicht zu jener Zeit gebohren! "Wie viel verlier ich nicht? (Auch fie hat viel verlohren)? "Ben schönen indien und ben Falerner Wein "Wollt ich mit leichter Muh Horaz geworben fenn. "Doch was erwirbt man ift mit bichtrifch fanften Tonen? "Die Thoren fchimpfen uns ; wir nennen fie Macenen. "Ihr Tifch ift reich befest; boch ach! ihr Brobt ift hart; Der befte Bein wird herb burch ihre Begenwart. "Berlanget man noch mehr, fo heißt man unbefcheiben. "Wie vieles muß ich nicht von ihrem Stolze leiben! "Bin ich auch wo zu Gaft, welch qualenber Berbruß "Ifts, baß ich ihren Scherz fo garnoch loben muß; "Wenn er mich felbften trifft? Bas will ich fonften machen? "Ich barf nicht fauer febn, wenn Stuger mich verlachen. "Ift einft mein Werf gebruckt, und ift fein Meifterftuck: "Wie schmählt ber lefer nicht, wie schimpfet die Eritif! "Rann ber Berleger Beit, fammt allen biefen Plagen, Micht ben erhabenften ber Dichter nieberschlagen? Ja, schmable brum noch nicht zu sehr auf unfre Beit; Glaubft bu nicht, bağ in Rom Berdrug und Durftigfeit

Selbst in Angustens Beit viel Dichter schon geplaget, Bon beren Namen ift ber Nachruhm nichts mehr faget ? Cs bleiben burch ber Zeit Betrug, und Unbestand Auch große Geister oft ber Nachwelt unbekannt. Entiude hert und Dhr mit bichterischen Sonen, Sing erftlich wie Horas, und fuch alsbann Macenen. Blaubst bu, bag ben Horas, trop seiner lieber Pracht, Sein Eriticus gefchimpft, fein Stuger ausgelacht? Dglaub es nicht! bie Welt war allzeit reich an Thoren. Zedoch ihr Ruhm, ihr Stoly, ihr Tabel, ist verlohren. Es lebet noch Poraj: bes Grabes em'ge Macht Umschließt ber Thoren Schwarm, ber ihn vielleicht verlacht. Es wird die graue Zeit mit ihren Finsterniffen Derig'gen Thoren Schwarm in furgem auch umschlieffen. Sind fie gleich ist berühmt, erhaben, machtig, reich; Sie fterben, fie vergehn; ihr Name ffirbt zugleich: Des mahren Dichters Ruhm erhebet fich jum himmel; Der Zeiten neibicher Zahn, bes Ucherons Getummel, Schredt feine Seele nicht: Er lebt noch, wie gubor: Sein Rubm freigt aus ber Gruft mit neuem Glant empor.

Betrüget mich tein Wahn: auch Weise bor ich flagen: Die Welt verschlimmert sich; bor ich sie trostlos sagen. Bersucht es, Sterbliche, und schreibet eurem Gluck Gewisse Regeln vor: belehret bas Geschick.
"Die Tugend nur allein soll groß und ebel machen;
"Es soll auf unsver Welt ein ewger Frühling lachen;
"Rein

"Kein Sterblicher soll groß und keiner niedrig senn; "Es soll kein stolzer Thor den Lastern Weihrauch streun. "Der Wissenschaften Bluhn soll jedes Herz erheben; "Die Tugend nur allein soll uns Gesetz geben. "Wer nicht die Weisheit kennt, wer nicht die Tugend liebt, "Der lebe schwermuthsvoll, verlassen und betrübt. "Es soll nur das Verdienst zu wicht gen Stellen bringen. "Mur mahre Helden soll der Dichter Mund besingen.

Wie schön ist bieser Plan? doch siehst du nicht daben, Wie undarmherzig der, der ihn erdichtet, sen?
Der Schöpfung größter Theil soll unglückselig werden:
Warum? auf daß, befrent von Rummer und Beschwerden,
Ein kleiner Hause stolz und ruhig leben soll.
Des Erdballs größter Theil ist ja von Thoren voll,
Und alle diese soll die Last des Rummers drücken!
Ein Weiser kann sich zwar in jedes Unglück schicken:
Jedoch das kann kein Thor; der unterliegt dem Schmerz:
Wer Thoren boses wünscht, hat selbst ein boses Herz.

Die Vorsicht mahlte schon von jedem Plan den besten; Sie sorgt in unsrer Welt vom Kleinsten bis zum Größten. Vor ihrem ew'gen Aug ist alles, alles gleich, Ein enger Bienenstock, ein macht'ges Konigreich. Nichts ist groß, nichts ist flein, nichts ist hienieden weise; Sie lenkt mit einem Wink die Welten in dem Gleisse,

Und eben dieser Wink sorgt für des Wurmes Glück, Der sich im Staub verliert, unkenntbar unserm Blick. Auch dieser nußt der Welt: kannst du gleich nicht entdecken, Wie viel in der Natur verborgne Kräfte stecken. Ist alles, was der Bau der Erden in sich hält, Nicht nüßlich, nicht vereint mit unser ganzen Welt? Der ew'gen Vorsicht Macht kann kein Seschöpfe hassen: Wie wird sie denn allein die Thoren so verlassen?

Ein jegliches Geschöpf erwirbt fich burch fein Senn, Bugleich ein Recht zum Glud, ein Recht fich zu erfreun. Misgonnet andern nicht bes himmels füße Baben, Prange mit ber Weisheit nicht, fend frohlich, fiegu haben. Danft eures Schopfers Macht, und faget nicht baben, Daß Welt und Alter Schlimm, Die Borficht ftrenge fen. Bebraucht mit Danfbarfeit bas, was er euch gegeben, Benießt bes lebens frob, hofft auf ein anders leben. Werth einer beffern Welt, bie euch fein Wort verfpricht, Erfullt in biefer erft bie vorgeschriebne Pflicht. Send nicht empfindungslos, boch maßigt alle Triebe; Send gludlich burch Matur, Bernunft und Menschenliebe. Sehr bie verjungte Flur, ben jugenblichen Sann: Die gange Schöpfung jauchgt, es flagt ber Mensch allein. Beh' frage ben bem Wilb auf jener grunen Senbe, Wozu sie Gott erschuf: Sie fagen bir: zur Freude. Beh, frage, von bem Reig ber lilien entgudt, Wozu ber himmel sie so prachtig ausgeschmuckt? Für Für dich, Undankbarer, der alles dieß nicht siehet, Die stillen Freuden haßt und vor sich selbsten fliehet. Es spielt ein heller Bach sanft rauschend durch die Flur, Und murmelnd danket er dem Bater der Natur. Hörst du das stille lied vergnügter Nachtigallen? Geh, frage sie, von wem wohl ihre Tone schallen. Durch Triller sagt sie dir: Der Herr von Welt und Zeit Erschuf so dich, als mich, zur lust und Dankbarkeit. Willst du des Himmels lust anjeso schon genießen? O! lerne Stolz und Wunsch in enge Schranken schließen. Wie prächtig blüht die Welt! Sieh, alles blühet dir, Genieße, danke, leb! der Himmel ist schon hier.



Einlas

### Einladung aufs Land.

G

ntreife bich einmal bem ftabtischen Getummel, Geniefe bie Natur, und fieh ben fregen himmel, Den borten Rauch und Dampfbetrübt und finster macht,

Und ber auf unfre Flur vergnügt herunter lacht. Der Frühling wohnt nur hier, hier wohnen junge Mufen; Es hebet fußre luft ben ftill gewordnen Bufen. Es wird bie Seele hier fo ruhig, als bie Flur; Sie fühlet hier fich felbft, ben leng und bie Matur, Die nie ber Thor gefühlt; bie mit verworrnen Grunben Der stolze Weise sucht, oft ohne fie zu finden. Die Freude, beren Werth bie Tugend nur erblickt, Erwartet bich allhier, schon aber ungeschmudt. Sanft lachelnd winft fie bir; ber Scherz hupft ihr jur Seiten: Ihr folgt ein heiters Chor unschuldger Frohlichkeiten. Das, was man in ber Stadt fonft Scherz unb Freude nennt, Die luft, nach ber ein Schwarm verführter Thoren rennt, Die ben bem Beine jauchst, und boch ben Bein nicht fühlet, Die Rartlichkeit nicht kennt, und mit ber liebe fpielet, Die nicht bas Berg vergnugt, bie Sinnen nur betaubt, Sich felbft oft frohlich glaubt, und bennoch traurig bleibt,

Die fich nur larmend zeigt, zu ber fich eine Menge Unruhgen Pobels bringt, geblendet vom Geprange, Geblendt vom stolzen Glanz, der ihre Kleider ziert, Der oft die Großen tauscht, die Schonen oft verführt; Das ist die Thorheit nur in einem bunten Kleide, Und nicht des himmels Kind, der Menschheit Lust, die Freude.

Hier wirst bu, wenn bein Herzetabt und Geprang vergißt, Empfinden, daß der Mensch zum Glud erschaffen ist. Du wirst die falsche Lust mit wahrem Glud vertauschen; hier wird kein stolzer Thor ben dir vorüber rauschen, Der dir verachtungsvoll und höhnisch Blide giebt, Weil du verständig bist, und weil die Welt dich liebt, Die seine laster kennt und von ihm unterdrücket, Ihm noch im Herzen flucht, wenn sie sich vor ihm bucket.

Du wirst zwar unter uns nicht stolze Nymphen sehn, Die Bosheit wißig macht und Runst und Schminke schön, Die voller Freundschafts Trieb sich kuffen und umfaffen, Und in bem Herzen doch einander alle haffen, Entzückt durch Pug und Gold, und ben Berdiensten blind, Ben Narren nur verliebt, ben Klugen höhnisch sind, Zur Unzeit sprode than, zur Unzeit lebhaft scherzen, Gefährlich für den Ruhm, jedoch nicht für die Herzen.

Hier wird Philinens Reis burch Unschuld nur geziert, Durch Unschulb, beren Werth auch tafterhafte ruhrt:

Digitized by Google

Gie

Sie wird vom Zwang befrent an unfrer Seite lachen , Und blubend wie ber Man ben Fruhling ichoner machen. Wenn bann ber heitre Mond in ftiller Majeftat Sanft aus ber Dammerung ber Abendwolfen geht, Da wollen wir vergnügt bas bunfle Feld burchschleichen; Die Ruh der Seele foll der Ruh des Thales gleichen, Das nun der stille Thau fanft niedersinkend fühlt, Indem ein lauer Beft die Strauche leis burchspielt. Dann foll fich unfer Aug ju fußem Schlummer fchließen; Wir wollen noch im Traum ber Tugend Glud genießen; Wenn ein Damofles bort ben Schlaf vergebens fucht, Die Racht, ben weichen Pfühl, bod mehr fich felbft verflucht, Wenn fich ein traurigs Bilb vollbrachter Uebelthaten In feine Geele schleicht; fein Freund, ben er verrathen, Die Tugend, bie fein Stoly und feine Thorheit bruckt, Die Seufzer wiber ihn jum jorngen himmel ichidt. Dieß alles schrecket ibn; ber Tag betaubt bie Sinnen: Beboch er fann ben Nacht bem' Richter nicht entrinnen, Der ihm im Bufen lebt, und ihm, wenn er erwacht, Bum Rerfer ben Pallaft, bie Welt gur Solle macht.

Wenn vor Aurorens Blick die Schatten sich zerstreuen, Erwecket uns der Con der freudigen Schallmenen, Der durch die dammernde vom Thau noch schwangre luft In das gefühlte Thal die frohen Heerden ruft; Wenn dort nach Mopsens Thur in ordnungslosen Haufen Mit Demuth ungestim Clienten amsig saufen

Und er der reiche Thor, sich matt im lager streckt, Und den Geschäfften flucht, weil man ihn früh erweckt; Wenn dorten Nomentan, so bald der Tag beginnet, Auf neuen Dug und luft und neue Thorheit finnet; Wenn dort der fleißge Bav dem neuen Tage flucht, Weil er den Reim nicht bringt, den er noch ängstlich sucht; Wenn sich die Sterblichen mit neuem Wahn bemühen, Damit der Nacht zugleich Ruh, Glück und Weisheit fliehen. Sie sind der Güter werth, um die sie sich bemühn, Der Güter, die nur Schmerz und Reue nach sich ziehn.

Hier foll bie fluchtge Zeit uns unvermerkt verschwinden; Wir wollen Gluck und Ruh nur in uns selbsten finden. Die Kleinigkeiten sind für Große dieser Welt: Für uns ist die Natur, der himmel und dieß Feld. Laß uns der Weisheit Ernst mit heiterm Scherz vereinen, Und wirklich glucklich senn, wenn Fürsten glucklich scheinen.

Ist alles, was das Herz der Sterblichen begehrt; Wohl einer traurgen Nacht, wohl eines Seufzers werth? Die Freude wohnt uns nah, nach der wir muhsam rennen; Hienieden glücklich senn heißt nur sein Glück erkennen. Allein wer kennt sein Glück? wo lebt der weise Mann, Der in sich selbst versenkt die Welt entbehren kann? Wier ister, rufet Thrar, ich kann der Welt entbehren:

"Es irrt die ganze Welt, ich bin alleine flug,
"Ich lebe mir allein und bin mir selbst genug.
"Es mag die ganze Stadt mich immerhin verlachen;
"Es geht unmöglich an, es allen recht zu machen.
"Genug, ich bin für mich und liebe mich allein,
"Die Welt mag untergehn; genug, ich habe Wein.
"Wenn mein Camin nur brennt, so mag vor meinen Thüren
"Bon Schmerz und Frost gefrümmt ein armer Thor erfrie"ren.

"Mein Nachbar helfe fich, wenn er fich helfen kann:
"Wenn ich nur gludlich bin, was geht bie Welt mich an?
Bebaurenswerthes Glud, bas Menschenfeinbschaft nahret!
Nur ber erkennt sein Glud, ber wohl zu thun begehret,
Der, ber im herzen fühlt, von Stolz und kastern fren,
Daß unfrer Menschheit Glud nur Menschenliebe sen.

"Was für ein großer Mann Herr Chörilus gewesen!
So ruft ein Reimer aus: "Wie gludlich bin ich nicht!
"Man druckt, man drucket schon mein episches Gedicht.
"Das wird ganz Deutschland bald auf bestre Wege bringen,
"Und wird bis nach Paris, Paris in Frankreich! dringen.
"In allen Zeitungen soll bald mein Name stehn:
"Bald werd ich meine Schrift frisch aufgeleget sehn.
"Wie glucklich werd ich senn, wenn jedermann mich kennet,
"Wit Fingern auf mich weist, und mich den Dichter nennet,
"Den Dichter, bessen lied so rein und fließend klingt,
"Der nie sich übersteigt, und nie die Splben zwingt!

Gebuld, o Gludlicher! bein Glud wird bald verschwinden!
Du wirst ber Thoren tob, des Rlugen Tadel sinden.
Stillschweigend sieht er dir und beinem Jauchzen zu,
Bis die Eritik erwacht und stöhrt dich in der Ruh.
Doch was kann die Eritik? Mur Kluge kann sie bessern;
Sie wird der Thoren Stolz, und ihren Ruhm vergrößern.
Der Thor, wann ihn ein Stich zu scharf, zu beißend trifft,
Schimpst den Verkasser nur, und liest kaum seine Schrift.
Sag, Mops schreibt thoricht! Gut. Die Nachsuchtwied
ihn treiben,

Aus Jorn entschließt er sich — noch thörichter zu schreiben. Der schlechte Dichter wird aus Rachgier und Berbruß Noch etwas schäblichers, ein schlechter Eriticus.

Wie groß ist nicht mein Glud, ruft, ausgezehrt vom Fasten, Der blasse Harpar aus, und öffnet seinen Kasten.
Dort sieht er einen Schaß, ben er schon lang bewahrt.
Durch Hinterlist erlangt, burch Thorheit aufgespahrt.
Mie groß ist nicht mein Glud! boch ach! wenn Diebe kamen,
Und mir mein Glud, mein Herz, ben lieben Kasten nahmen!
Den ich so manchen Tag, so manche lange Nacht,
Bon chrecken fast entseelt, von Angst verzehrt, bewacht—
Ich muß auf Pfander leihn, um meinen Schaß zu mehren;
Bielleicht werd ich verklagt? boch was? ich kann ja schwören.
Diud! bas sebes Herz, das menschlich benkt, verstucht.
Slud! bas so mancher Thor durch Schimpf und Laster sucht!
D Reichthum! bittre Quell von Sorgen und Beschwerden!
Der Tugend Feind verdient, mit dir bestraft zu werden.

"Wie gludlich leb ich boch, ruft schläfrig Momentan! "Es fehlet mir fein Glud, bas man erkaufen kann. "Ich suche stets die kust, ich bin nie lang zu Hause, "Stets in dem Opernhaus, benm Tanzen und benm Schmause.

"Doch man hat viel zu thun, auch wann man gar nichts thut. "Ich weiß nicht, was mir fehlt; balb fang ichs an zu fühlen; "Der Wein schmeckt mir nicht mehr; ich gabne selbst benm Spielen;

"Die Oper qualet mich mit ewigem Befang: 33ch lebe recht vergnugt, boch wird bie Zeit mir lang. Ich gahne ben bem Scherz von meinen Tifchpoeten; "Mich wird ben meinem Gluck bie langeweile tobten. Betrübter Nomentan, arm ben bem Ueberfluß! Schwacht nicht von jeder Luft Bewohnheit den Benuß? Der Thor ift ftete gewohnt, fein leben ju burchspielen; Er fennt die Wolluft nie, boch glaubt er, fie ju fuhlen. Sters fraget ihn fein Derg, mas fehlt bir jego noch ! Und gahnend ruft er aus: Bie glucklich bin ich boch? D Freund, bas mahre Blud, ber mahre Bunfch bes Beifen Ift von bem Spielwert fern, bas eitle Thoren preisen. Der Mann nur lebt begludt, ben feine Reue plagt, Dem fein Gewiffen nie mit fchwacher Stimme fagt: Steh ftill! wie lebtest bu! wie wirst bu funftig fterben? Bas wirst bu nach bem Tod fur einen lohn erwerben? D Stimme! beren Con ben ftarfften Belben ichrect, Die von ber Wolluft Traum ben Knecht ber Ginnen weckt, D Stim.

D Stimme! beren Macht bes Menschen Berg burchbringer Das fich umfonft betaubt, bich nicht zu horen zwinget, Durchbringe jebe Bruft, gewohnt ber Schmeichelen, Und fag ben Sterblichen, bag alles eitel fen. Die Tugend nur allein kann uns die Ruhe geben: Sie ftartet uns im Lob; fie lehrt uns frohlich leben, Sie troft noch nach bem Tob bem Unbeftand ber Reit, Und leitet unsern Schritt ju ber Unfterblichkeit. Durchfturmt ein Ungemach auch unfer kurges leben ; Wir wollen imferm Glud uns unverjagt ergeben. Wann fich ber Wolfen Nacht vom Sorizont verzieht, Ertonet reizenber ber Philomelen lieb; Den Sann farbt frifches Brun, Die Wefte wehn gelinder: Gefühlet lacheln bort ber Morgenrothe Rinber, Die Bluhmen, freudiger. Bann es ber himmel will, Ergittert mehr fein Strauch : und Welt und Seewird ftill. Ein Weiser bleibet noch, auch wenn er einsam weinet, Begludter, als ber Thor, ber jauchzend frohlich icheinet. Ihm wird ber Schmerz jur luft, und bem die luft jum Schmerz.

D Freund! bas wahre Glud giebt uns nur unfer Herz.
Der wilden Freuden larm kann nichts als nur betäuben:
Stets wird der Weise froh, der Thorwird traurig bleiben,
Es ist dein eignes Herz die Quelle deiner lust,
Nicht Schimmer, Macht und Stolz. Der Richter beiner
Brust,

Mur bein Gewiffen fann bir mabre Freuden geben. Wenn diefes bich verflagt, wirft bu nie gludlich leben.

w, Cron. II. Theil.

Wenn

Wenn biefes für bich fpricht, erwarte beinen lohn: Du bleibest groß im Staub und groß auch auf bem Thron. Ein heri, bas Tugend liebt und boch aus Schwachheit irret, Wird oft von ber Gewalt ber leibenschaft verwirret. Doch fehret es jurud ju ber verlagnen Bahn; Es fühlt, baf Ingend nur uns gang begluden fann. Mit Spranen fehrt es um, und Scham und eble Reue Berfohnen es mit ihr und ftarfen es aufs neue. Die Jugend schließt fich nicht in finstern Winkel ein: Sie lacht voll heiterkeit benm unentweihten Wein: Sie fühle bie Zartlichkeit ber unschulbsvollen liebe, Chrt ihfe Sußigfeit, verewigt ihre Eriebe, Und machet ihren Ruhm burch muntrer Dichter Sanb, Bon heilger Glut befeelt, ber fpaten Welt befannt. Bergnügt genießet sie bie Freuden, bie bem leben Der himmel jum Erfag von Gorg und Muh' gegeben. Ben Beisen knupfet fie ber Freundschaft heilges Banb: Durch fie nur fiegt ber Held und ftirbt fure Baterland. Sie lehrt ben Weisen oft in bichterischen Grunden Die Schönheit ber Matnr und feinen Werth empfinden. Fern von ber Thoren larm, fern von ber Stabte Rauch, Sucht er fie in der Still, fie fennt und fucht ihn auch. Da bilbet fie fein Berg und beffert feine Sitten: Auch in Pallaften fromm, auch groß in Schaferhutten, Bleibt er, burch fie gestartt, ber Borficht Endzweck treu, Und lehrt die Sterblichen, wie groß die Menschheit fen. Gein Berg, von laftern fren, ergiebt fich ftillen Freuben, Fühlt feines Dafenns luft, genießt ber Welt befcheiben, Bet.

Berlacht bas eitle Bluck, nach bem bie Thorheit ftrebt, Und ftirbt noch fo vergnugt, fo groß als er gelebt.

Romm, Freund, und lag uns hier im Schatten ruhger Buchen

Die Tugend und die Auf, das Gluck der Menschheit,suchen: Bis begrer Welten werth, das frene Herz vergißt, Daß unfre Welt der Sig von Schmerz und Thorheit ist. Berlasse Stadt und Muh; die Zierde junger Schönen, Philine soll bein Haupt mit frischen Beilchen krönen. Komm, eh die Lust der Welt, der holde Lenz, verblüht, Der schon mit leisem Schritt den braunen Sommer sieht.



#### Das Stadtleben.

u, beren frenes herz, von Stadt und tarm entfernt, Das Glud bet Einfamkeit vergnügt empfinden lernt;

Die, wenn bu vor dem Reiz geschmuckter Unruh flieheft, Den Vater ber Natur in seinen Werken sieheft, Melinde! glaube nicht, daß das Gerausch ber Stadt Die Weisheit stets verscheucht, und keine Reizung hat.

Es lebt auch hier, entfernt von Eitelfeit und Sorgen, Oft mitten in der Stadt ein Mann der Stadt verborgen, Der seine Größe fühlt, der Thoren Stolz verlacht, Und sich durch Redlichfeit und Tugend glücklich macht. Er suchet unerkannt die Laster zu bestreiten; Er theilt nicht Lehren aus; er schmählt nicht auf die Zeiten; Er tadelt andre nicht; sein Benspiel lehret bloß: Er bleibt sich selbsten gleich und auch im Reinen groß. Genug, er kennt sich selbst. Er lacht von heitern Sohen Auf Thoren sanst herab, die zornig auf ihn schmähen. Er lebet für die Welt und nicht für sich allein, Und mitten im Gedräng kann er oft einsam senn.

Die

Die prachtige Natur kann man auch hier empfinden; Geselligkeit und Wiß kann Freunde hier verbinden. Bon Schmeichelenen fern, von Falschheit unverstellt, Sind sie sich eine Stadt, sie sind sich eine Welt. Nur muß ein Weiser hier, um ungestöhrt zu leben, Den Ruhm und Chrsucht fliehn; anstatt nach Ruhm zu streben.

Mit allem Borbebacht, und mit ber feinsten tist, Berbirgt er vor der Welt, daß er ein Weiser ist. Kann man nicht auf dem tand auch stolze Thoren sehen, Die mit sich selbst vergnügt die stille Weisheit schmähen? O Freundinn! ungestraft darf niemand weise senn. Wer Thoren siehen will, der bleibe ganz allein.

Uns hat ber Borsicht Macht in eine Welt gesetet,
Die jeden, der sie kennt und kennen will, ergößet:
Doch diese Welt ist nicht für Menschen ganz allein;
Auch Thieren räumte sie zugleich den Erdball ein.
Da wir das flücht'ge Wild in Büschen leiden können;
Wer würde Thoren auch nicht ihren Plag vergönnen?
Theils thöricht von Natur und theils muthwillig blind,
Sind sie genug gestraft, indem sie Thoren sind.
Ein Weiser lebt vergnügt auch mitten unter ihnen:
Sie müssen ihm noch oft zu seinem Endzweck bienen.
Sie sind dem Weisen stets, troß ihrem stolzen Wahn,
So sehr, als wie das Wild dem Menschen, unterrhan.

Digitized by Google

Wahr ifts, es muß ber Mensch ergrimmte towen fliehen; Ein Weiser muß sich oft bes Thoren Zorn entziehen: Jedoch die Klugheit siegt; durchtist wird Macht geschwächt: Stets ist ein Weiser fren; der Thor bleibt stets ein Kneche.

Glaubst bu, bag nur bie Stadt ber Thoren Schwarm umschränket?

Daß man nur in ber Stadt nicht fühlet und nicht denket? O nein! kein Winkel ist in dieser Welt so klein, Es schleichet unbemerkt sich doch ein Thor hinein. Wann Mops in seinem Dorf den Nachbar qualt und brucket,

Im Rleinen untreu wird, und seinen Freund berücket, Auf seinen Reichthum stolz den Armen von sich jagt, Dem Anecht den kohn entzieht, und plumpe kügen sagt; Da Pseudon in der Stadt mit feinem Unstand lüget, Stolz ist mit Artigkeit, mit guter Art betrüget: Ist Mops ein kleinrer Thor, ein kleinrer Bosewicht, Als Pseudon? Das glaubt Mops: ich aber glaub es nicht.

If Thrar, ber jeben Tag zu trunknen Festen weihet, Roch thorichter, als Grill, ber in ben Schenken schrenet? Nein, benn ihr Unterschied ist bieser nur allein: Der wird vom Bier berauscht; ber vom Champagner Wein.

Wenn

Wenn Stentor in der Stadt mit stolzen Schritten gehet; Da Mavius sich stolz ben seinen Bauern blabet: Hat Stentor größern Stolz? Ich wollte wetten, nein. Er Truliber •) will stets mehr als ein Bischof senn.

Die Stadt macht manchen fromm: bemerkt scheut man Berbrechen:

Man ziehet auf das land sich an dem Zwang zu rächen. Die Frenheit ist es zwar, die Sterbliche beglückt: Doch alle Herzen sind zur Frenheit nicht geschickt. Sie werden bald ihr Glück mit ungezähmten lüsten Und ihren frenen Stand misbrauchen und verwüsten. Der Weise bleibt vergnügt und groß in jedem Stand: Fren bleibt er in der Stadt, fren bleibt er auf dem land.

Der, ber die Welt nicht kennt, in unschuldsvoller Jugend, Salt oft aus frommen Wahn Unwissenheit für Tugend. Er glaubt sich tugendhaft; doch wenn sich seinem Geist Auf einmal eine Welt voll neuer Wollust weist, Dann ist er oft zu schwach, die Neigungen zu zwingen, Die sich ins offne Serz des Unerfahrnen dringen: Er folgt der Wollust Auf, vergist sein vor'ges Glück, Und wird oft lasterhaft in einem Augenblick. So traut ein Kaufmann dort den unbeständigen Winden, In einer neuen Welt ein blendend Glück zu sinden;

\*) G. Die Befdichte bes Jofephs Andrews.

Doch siehet er noch oft mit thranenvollem Blick Nach seinem Vaterland, nach seinem Freund zuruck. Erweiß, was er verläßt, erweißnicht, was er findet: Doch folgt er seinem Glück, und Freund und Port verschwindet,

Im Fliehn beseufzet er, von seinem Wahn regiert, Das Glud, das er ist sucht, das Slud, das er verliert. So giebt der Jüngling auch, sieht er gleich oftzurucke, Der Unschuld sanfte lüst für unbekanntes Glude; Der Neubegierde Macht reist ihn vom sichern Port Wild in die stürmsche See der leidenschaften fort.

Der ist kein Weiser noch, bem die Erfahrung fehlet, Der noch die Welt nicht kennt, auf die er strafend schmählet. Der, der verdient mit Recht, daß man sein sob erhöht, Der Welt und Wollust kennt und ihren Reiz verschmäht. Der ist so gut ein Thor, der jede kust verachtet, Uls der, der ohne Ziel nach neuen Freuden schmachtet. Ein Weiser mäßigt sich; ein Thor weiß gar kein Ziel: Der, der sich selbst nicht kennt, trautstets sich garzu viel. Wer andre wirklich kennt, wird auch sich selbsten kennen. Soll jede Zeit mit Recht euch wahre Weisen nennen: Lebt nicht der Nachwelt bloß, lebt unstrer Zeit zugleich; Kennt andre, kennt die Welt, vor allem kennet euch.

Der larm ber Stabte kann bie Ruhe nicht verscheuchen: Wer bieses Glud verbient, von bem wird fie nicht weichen.

Doc

Der, bessen eitles Herz bieß Glud nicht in sich hat, Bleibt traurig auf bem land und traurig in der Stadt. Wer wirklich ruhig ist, scheut nicht des Volkes Menge: Er bleibet ungestört und ruhig im Gedränge. Ein Thor will stets bemerkt und stets bewundert senn: Ein Weiser lebt vergnügt, schließt in sich selbst sich ein. Er wird, bereit, dem lauf der Thoren auszuweichen, Des lebens dunkle Bahn mit stillem Schritt durchschleichen Sein Herz bleibt dem Geseh der Tugend unterthan: Den äußerlichen Schein bestimmt der Bürger Wahn. Melinde, komm und hilf Geschmack und Wis verbreiten! Hilf uns in unsere Stadt der Thoren Schwarm bestreiten! Wehr, als Ermahnungen: lehrt oft ein seiner Scherz: Was Sitten bessen kann, das bessert auch das Herz.



Digitized by Google

## Das Gluck der Thoren.

un hab ich gnug gereimt! Ein andrer mag es wagen, Und bem ergunten Bolf bie bittre Bahrheit fagen. Bor stolzer Reimer Schwarm, und vor ber Thoren Haß Rann man nicht ficher fenn, auch felbft auf bem Darnaß. Warum mußt mir bas Glud ben traurgen Borgug fchenfen, Den Pobel zu verschmahn, zu fuhlen und zu benfen? Was nust bie Wiffenschaft, bie unfre Freude ftohrt? Die Weisheit, beren Macht uns unfre Thorheit lehrt? Auch felbst mein Autors. Fleiß fann nichts als mich ermuben: Ich bin nicht mit ber Welt, nicht mit mir felbst zufrieben. Bald reim ich mir ju hart; bald bent ich nicht genug: Wie glucklich ift ein Thor! Erhalt fich felbst für flug. Mit ftolzer Demuth mag fich bort ein Beuchler blaben : Allein, ein Schalt; boch fromm, wenn ihn bie leute feben. Wie gludlich ift er nicht? Er ift mit fich vergnügt, Und glaubt jum wenigsten, bag er bie Belt betrugt. Wie gludlich ift Gargil, ben nie ber Tabel ftohret: Der fich und fich allein bewundert und verehret! Rein Schimpf, fein bittrer Sohn ftohrt ihn und feine Rub : Er flaticht, wenn alles pfeift, fich felbften Benfall gu. Boll Reib fah ich ben Thrar fich ernfthaft ftolg geberben : D warum konnt ich nicht ein Rechtsgelehrter werben!

**6**0

So fonnt ich auch gleich ihm, Geschmad und Wif ver-

Und oft gedankenlos politisch sauer sehn. Da sagt ich stolk: hinweg mit solchen Reinigkeiten, Dem edlen Zeitvertreib von mußgen jungen seuten! Sie werden mit der Zeit vielleicht noch in sich gehn, Klug werden, häuslich sehn und aufs Solide sehn. Herr Thrar hat wirklich recht. Was aber hilft sein Chmählen,

Wenn mir zugleich fein Berg und feine Sitten fehlen? Berbunkeln kann ich nicht, was andern beutlich scheint; Mann hier ein Weiser seufat, bort eine Witwe weint, Rann ich nicht rubig fenn, und ohne mich zu schämen Erft lachen, und alsbann ftolg ihre Gaben nehmen. Es gab mir bie Matur ein allzu weiches Berg; Es fuhlt ju ftarf, ju fehr bes Nebenmenfchen Schmerg. 3ch fann bie Bahrheit nie verfleinern noch vergröffern; Ru ftrafen fuch ich nicht; ich fuche nur zu beffern, Gelbft in Satyren noch. Jeboch was hilft es mich? Thrar, weiler wen'ger fühlt, ist gludlicher, als ich. Rein frommes Borurtheil fann feine Ruhe ftohren : Das Recht wird theur verfauft und wohlfeil Sittenlehren. Wie gludlich ift nicht Mops, ber an bes Wifes Statt Ein Dorf, die hohe Jagd und fechzehn Uhnen hat? Wie fren, wie ungestohrt fann er nicht trinfen, jagen, Den Magben furchtbar fenn und feine Bauern ichlagen: Fren über Sof und Stadt und Pabft und Frankreich schmähn,

Wann feine Schreiber gar bie Zeitungen verftehn!

Wie gludlich ist er nicht! Er überlegt mit ihnen, Daß es gefährlich sen dem Staat im Arieg zu bienen. Doch war er nur Prinz Earl, so gieng er übern Reihn, Und nahm bort ganz getrost Paris und Belgrad ein. Der große Mops! Er kann noch mehr als Ariege führen: Er tadelt stets den Hof und will das land regieren. Er theilet Straf und lohn und Ehrenstellen aus, Beherrscht die ganze Welt — und nicht sein eignes Haus; Da sind die Anechte Herrn. Es mag die Welt nur lachen; Die Dummheit kann oft mehr, als Weisheit, glücklich machen.

Warum vergnügt fo fehr bes lebens erfte Zeit? Der meisten Freuden Quell ift Unerfahrenheit. Wie frohlich kann ein Kind bes lebens Wollust fühlen! Es hupft fein ganges Berg in unschulbevollen Spielen; Gein Wunsch ist leicht gestillt ; sein Schmerz ist balb vorben: Was uns in Unruh fest, ift ihm noch einerlen. Die Seele fanget an, fich vollig aufzuheitern, Wenn Rlugheit und Begriff fich nach und nach erweitern. Es fennt bee lebens Muh, ber Menschen Berg noch nicht, Und fühlt ungludlich fenn ber Menschheit erfte Pflicht. Den Knaben wird bie Zejt zu hohen Munschen leiten : Er ftrebt nach neuem Glud, nach neuen Rleinigfeiten. Schon flieht bie fuße Ruh; ber Jungling liebt und flagt: Bon einer Thorheit wird die andere verjagt. Doch wenn bie Jahre fliehn, wenn uns bie Weisheit lehret, Es fen ber Menfchheit Glud ein Traum, ber uns bethoret;

Ein leichtes füßes Spiel von einem Mugenblid :

Wann bie Erfahrung fommt :ach bann entflieht bas Glud.

Umfonst

Umfonft verirret fich ein Philosoph in Schluffen : Je weniger er weiß, je mehr glaubt er zu wiffen. Ein Stumper bunft fich groß, weil fich ein Ringer icheut. Der Thoren Glud ift Stolz und Unerfahrenheit. So ftolg war Philipps Sohn nicht an bes Banges Stranbe, Als bort ein junger Belb in Franfreiche ichonem lanbe, Wann er jum erftenmal ftolg auf bie Bache giebt, Da seine Fran Mamma vom Fenster auf ihn fieht. Die jugendliche Stirn ubt fich ju finfterm Grimme: Er flucht, boch leiber noch mit allzu flarer Stimme. Der Pobel gafft ihn an, und weicht bewundernd aus; Die Fenfter offnen fich, bie Schonen fehn beraus. Ihr Schonen, feht ihn an, feht euren funftgen Sieger : Belaffen folget ihm ein Chor versuchter Rrieger: Auf die fcmahlt unfer Seld; er bildet ftolg fich ein, Schon ein Romanenhelb aus Elelien zu fenn. Dort geht ber junge Derr, bort geht er, ruft lifette; Ich wenn er nur ben Rrieg schoft überstanden hatte! Bas gleicht bem Stolt, von bem ein junger Autor gluht, Wann er jum erstenmal fich in ber Zeitung fieht? Er fann fich gar nicht fatt an feinem lobe lefen, Und schreibt fiche felbsten ju, ifte gleich erkauft gewesen. Bergnugt verläßt Stertin bas vaterliche Felb: Er eilt vergnugt jur Stabt, und in bie große Belt. Bas gleicht ber Freude wohl, die unfer Jungling fuhlet, Wenn er jum erstenmal ben Sof Quabrille spielet; Wenn man mit Soflichfeit bas Gelb ihm abgeminnt: Wenn Stuger freundlich thun und Damen anabig find! Doc

Doch wenn Erfahrung fommt, wenn diefe Rebel flieben, Die noch ben truben Blick ber Jugend überziehen; Wenn unser junger Helb im Fliehn ben Tag verflucht, Wo er jum erstenmal bas Gluck im Krieg versucht; Wann bittere Eritik ben Autor schüchtern machet; Und wann ber lefer nur auf feine Roften lachet; Wann einft Stertin verarmt jum våterlichen Seerb, Den er zu fruh verließ, betrübt zurucke fehrt: Dann find bie Traume bin, die fonft fo reizend waren: Sie find nicht mehr beglückt, und nicht mehr unerfahren. -Mit Recht schrieb jener Thor, ber sonft fich reich geglaubt, . Als ihm ber Freunde Fleiß ben fußen Wahn geraubt: Ich habe Wahn und Glud jugleich burch euch verloren, D bofe Freunde! Macht mich wieberum gum Thoren. Erfennt ber Thoren Glud, wenn fich ein Reuling blaht: Wenn er uns lehren will, was er noch nicht verfteht. Der Ruhm ber Wiffenschaft muß oft barunter leiben; Ein wenig machet ftolg; viel aber macht bescheiben. Star glaubt, baf was er fagt, mas unerhortes fen: Warum? Ce ift gemein! - 3hm aber ift es neu. Gergill glaubt, baf ihm noch fein Dichter gleich gewefen? Wie? Gellert - Saller - Ja -- bie hat er nicht gelefen. Cecil wirb allezeit auf Frankreichs Dichter fcmahn. -Much auf Boltairen? - Ja! ben fann er nicht verftehn. Der troßige Marcolph wird alle Frembe haffen: Wie fommte? - Er hat noch nie Die Baterftabt verlaffen. Der Dummfopf glaubt fich flug, wenn Marrenum ihn finb, Und Phillis glaubt fich fchon: Wie fommt bas? Sie ift blinb. Wie

Wie suß ist nicht bie Runft, sich selbsten zu betrügen: Wenn unser Irrthum flieht, entslieht auch bas Vergnügen. Das leben ist ein Traum, ein Blendwerk dunkler Nacht: O glücklich, wer vergnügt von seinem Traum erwacht; Den laster, Angst und Gram nicht allzu früh erwecket, Ind ben kein Hirngespenst des Aberglaubens schrecket; Der, wenn Aurorens licht auf frohe Hügel glüht, leicht, fröhlich, neubelebt aus seinem lager slieht! Lebt, Freunde, lebt befrent von allzu kühnen Gorgen! Erwartet ohne Furcht der Zukunst neuen Morgen! Wer wohl gelebt, stirbt wohl; glaubt, daß uns dieß nicht trügt;

Und weil ihr traumen mußt, traumt wenigstens vergnügt. Wir irren ungewiß in oben Dunkelheiten;
Der Tod kann uns allein ins Reich der Weisheit leiten.
Der Wolluft höchster Grad ist mit dem Schmerz verwandt:
Der Weisheit kleines Reich granzt an der Thorheit land.
Der Erden flüchtges Glück hat allzuenge Schranken:
Es ist der Menschheit Pflicht nie tadeln, allzeit danken.
Nur Stolz und Wahnsinn klagt: seht auf uns selbst zurück:
In unser Thorheit liegt der Grund von unserm Glück.
Oftkann es Weisheit senn, was wir die Thorheit schelten;
Selbst Neuton ist vielleicht ein Thor in bessern Welten.
Durchiert mit fregem Schritt des lebens dunke Bahn;
Nur Pflicht und Tugend nicht, sonst alles ist hier Wahn.

### Der Winter: Abend.

er Zeiten Erstgeburt, o Frühling, komme wieber! Belebe bie Natur, bolebe meine lieber; Der Hann fieht wartend ba; bie ganze Gegend

Der Winter, ber noch fturmt, und seine Herrschaft zeigt, Berschließt bas tanbvoll noch in ben berauchten Hutten. Der Wandrer, starr vom Frost, eilt mit geschwindern Schritten

Bum baurifch ftillen heerb. Im Walb ftredt unbelaubt Die hohe Fichte bort ihr eisbeschwertes Haupt Bis an bie Wolfen bin, die fruh fich niederfenken. Wie traurig ift bie Welt! o fuffes Ungebenfen! Hier war es, wo ber leng, als er vorhin gelacht, Die ftillen Gegenben jum Parabies gemacht! hier war es , wo mich fonft bie junge Rofe fronte, Und wo der Wiederhall von Chloens Namen tonte. Ift biefes noch ber Bann, ift biefes noch ber Baum, Un bem gur Mittagszeit mich oft ein fußer Traum Bum Schlummer eingewiegt, ben feine Sorge fichrte, Wenn ich auf bas Geräusch bes nahen Baches horte? Det.Baum, um ben ich oft gur Beit ber ftillen Racht Dryaden tanzen sah, in blendend weißer Tracht? Er ift es! Ja! ich fann in seinen treuen Rinben Moch ist ben Yeberreft, von Chloens Namen finben.

Run ichließt mich bas Berausch ber Stadt von neuem ein: Ich fuch umsonft bie Rub; nie fann ich einsam senn. Die bin ich vor ber Welt und ihrer Muh verborgen: Bis in mein Schlafgemach verfolgen mich bie Sorgen. Die Thoren ftohren mich; mich qualt ohn Unterlaß Balb ihre Freundlichkeit, balb wiederum ihr Sag. Der Dichtfunft Gluth verlofcht; nur biefe Zeit ift meine, In ber ich unbemerkt ben fpater lampen Scheine, Wenn alles um mich fchlaft, entfernt von jebermann, Nachbenken und in mir mich felbsten finben kann; Bon ber Zerftreuung fren, bie oft ben Beift bestricket, Und fast ihn überrebt, als war er nun beglücket, Doch niemals überzeugt: Ein Glud, bas felten ftill, Uns erft alsbann entflieht, wenn man es fuhlen will! Dier feb ich lachelnb nun bes lebens bunte Scenen , Reumobische Birgils, altfrankische Macenen, Belehrte, bie fehr oft fich felbsten nicht verstehn, Tartuffen, bie voll Borns bie ftille Tugend fchmahn, Befdminkter Schonen Reig, Die unfre Bater fannten, Und, wie man mir gefagt, icon bamals Schonen nannten. Rurg, Sochmuth, Soffnung, Glud, ber Thoren gangen Wahn.

Des lebens ganze Muh, seh ich gelassen an.

Das Glud mag immerhin ben Weisen unterbrucken:

Wer ebel fühlt und benkt, kann stets sich selbst beglucken.

Der Thoren Siegsgeschren betäubt zwar sein Gehör:

Doch nur umsonst; wer zagt ist schon kein Weiser mehr.

Der Himmel sorgt für uns; die Thoren mögen siegen:

Nie schmeckt ein niedrigs Herz ein wirkliches Wergnügen.

D Weisheit, febre mich vergnügt und einfam fenn! D Machte, schließet mich mit heilgen Schatten ein! Berbergt mich bor ber Welt, bie nie Berbienfte fennet, Den Weisen ftolg verhöhnt und Gecken artig nennet. Sier, wo ber ftille Beerd ben fpater Dachtzeit glimmt, Rommt oft die Mufe felbft, die meine lener ffimmt. D! Jungling - fpricht fie fanft; ich feb bie locken wallen, Und auf ben weißen Sals in braunen Birfeln fallen: Ihr Blid erhoht mein Berg! begeistert bor ich schon Ihr lieb, noch eh fie fingt ; ber Silberftimme Ton SchafftRuh in meiner Bruft-DJungling, welche Rlagen, Erniebrigen bein Berg! Es geht nach truben Zagen Einheitrer Festtag auf; ber Winde jornig Beer Emport nicht immerbar bas ungeftume Meer. Das Schicffal wird nicht ftets bie Zugend unterbrucken: Ihr bloben Sterbliche, nennt Strafen oft Beglucken. Dircan wird reich ; fein Geig wird bas , was ihn bestraft; Gervil wird arm und groß; benn er wird tugenbhaft. D lerne mahres Glud vom falfchen Schimmer trennen! D lern, bevor bu flagft, erft Stud und Unglud fennen ! Ihr Dichter, flaget stets und schimpft auf Deutschlands Reich:

Es fehlt euch kein Macen; ein Sylla fehlet euch. — "Uch wenn ein beutsches lieb ber Fürsten Ohr ergößte, "Wenn Dresben, Wienund Prag, vernünftge Dichter schäfte! —

So wurde Deutschland bald von Stumpern überschwemmt, Die noch anist die Furcht, verhöhnt zu werden, hemme! Erispin,

Erifpin, ber Moben Sclav, ber jeber Thorheit frohnet, Der ift mit bummen tols ber Dichtfunft Macht verhöhnet, Der reimte - Bar er bann nicht fchlimmer, als guber! Ein Thor, ber wißig thut, ift ftets ber argfte Thor. Ein ungezogner Scherz verbrangte bie Gebanfen; Und eine legion von Hunolds und von Hanken Bestürmte ben Parnaß. Die Borficht ift gerecht: Wenn man ihm gut bezahlt, schreibt ftets ein Dichter schlecht D Jungling , fahre fort , und folge meinen lehren! tag bich ber Stimper Deib, ber Thoren Sohn nicht ftoften? Schreib, aber mit Bebacht, geh nach ber alten Spuhr: Empfindung fen bein Big, und beine Runft Natur. Ein Berg, bas ebel benft, laß jebes Bort befeelen; Du magft ben leichten Reim verwerfen ober mablen. Genau, boch ohne Zwang, nicht angfilich, aber rein, Starf, nie fanatifch fuhn, lag beinen Ausbruck fenn. Doch nicht im Musbrud bloff, in feurigen 3been, In ungezwungner Pracht laft fich ber Dichter feben. Carmin und franisch Beif mag Phrynens Reis er höhn:

Ein wirklich schones Kind bleibt ohne Schminke schön. Nur der, ber nie die Glut, die Dichter macht, erfahren, Dust, kunstelt an sein Werk, wie Stußer an den Haaren. Nicht immer Kunst und Fleiß ists, was die Nachwelt rührt: Correge, dessen Hand die Grazien geführt, Kann oft nachtäßig schön, mit meisterhaften Zügen Mehr als die feine Muh des Van der Werst vergnügen.

Ein Dichter, mehr an Runft als an Erfindung, reich, Schreibt wie Baffan gemalt und bleibt fich immer gleich, Und malet nichts als fich. Ein andrer zeichnet fraftig; Doch alles, was er malt, ift fteif und allzuheftig. Ein großer Eriticus fann oft als Dichter flein, Gelehrt, wie Golgius, und fteif, wie Floris fenn. Folg ber Natur; nicht ber, bie uns Oftabe malet: Rein, ber, aus welcher Blid Berftand und Sobeit ftrablet. Der hohe Raphael folgt erstlich frember Spuhr; Bu traurig wird fein Bild ; brauf folgt er ber Matur; Balb übertraf er fie. Diern aus feinen Bilbern Fren, ftarf, boch ohne Zwang, Matur und Sitten ichlibern. Dief alles ift nicht gnug: nicht burch ben Wif allein, Auch burch fein leben muß ein Dichter lehrreich fenn. lern von ben Dichtern Roms bich gludlich fuhn erheben; kern, wie man fchreiben foll: von Weisen lerne leben. Sen weise! Dieses ift ber Menschheit erfte Pflicht: Wer durch fein Benfpiel fchabt, ber nugt burch lehren nicht. Beschau bes Pobele Wahn, ber fets bie Dichter schmabet : Was hilft die Wissenschaft, die nicht das Herz erhöhet? Die Tugend fen bein Ruhm, o Freund, nicht jeber kann Ein großer Autor fenn; nein! fen ein großer Mann! Dieg fann ein jeber fenn, ben mahre Tugenb fcmudet. Dieß fann mein Selb nicht fenn, vor bem bie Welt fich bucket, Menn er ben feinem Glud ber Menfchheit Zwed vergift, Und Berr ber gangen Belt, im Bergen fnechtisch ift. Gen wirflich groß: bann mag ein Schwarm ergrimmter Richter

Die stille Weisheit schmahn und mich und meinen Dichter:

Ich will bich schugen, ich! wer ift es, ber bich schmabt? Ein Bolf, bas fchleunig ftirbt, und wenn es ftirbt, vergehl. Es hohnt bich Chorilus; wenn bich bie Entel lefen, Denft niemand mehr baran, bag Chorilus gewefen. Ber mahre Tugend liebt, o Freund, der ftirbt nicht gang. Der Name Gellerts ftrahlt mit ungeborgtem Glang: Wenn unfrer Nachwelt Wig, bie ihn mit Chrfurcht nennet, Den Namen - einft bloß als ein Schimpfwort fennet. Wirft bu bein fuhnes tieb nie suffen taftern weihn, Und leben wie bu fchreibft, mie Thoren Weihrauch ftreim, Und waren fie gefront: bann geb ich bir bie lener, Diemir Apoll vertraut; bann hauch ich bir bas Feuer, Das Dichter ewig macht und Rlopftod fühlet, ein; Dann will ich felbft bein Grab mit Rofen überftreun. Der Manbrer foll es einst mit stillem Schauer ehren: Dort foll man ben ber Racht bie Mymphen achgen boren, Reboch, wenn auch bie Welt bich und bein lieb vergift, D Freund ! ber fühlt nichts mehr, ber ichon vermodert ift. Nicht alle maren groß, die wir aus Brrthum preisen: So fennt bie Nachwelt auch nicht alle mahre Beisen. Für einen Weisen selbst ift biefer Wunsch gu flein: Er fenntfich ; anug! er fann fich felbft bie Dachwelt fenn. Basift bie Rachwelt auch? Gie wird von euch gebohren; Sie gleichet euch gewiß : Und ihr, was fent ihr? Thoren. Ihr Sterbliche, fend ftoli, weil ihr euch felbft nicht fennt, Und eine neue Art ber Thorheit Weisheit nennt. Der himmel weis es nur, was man nach eurem Tobe Für eine Thorheit liebt. Danns Sache ift nicht mehr Mobe :

D T

Er war es und wer weiß, ob nicht in funftger Zeit Ein Eriticus noch kömmt, ber dem auch Weihrauch ftreut? Kein Zeitpunct war so dumm, so voll von Dunkelheiten, In dem man nicht geschrien: Ist find die guldnen Zeiten; Ist sind wir Deutschen groß; wir habens weit gebracht! Ia, ja, so fein hat wohl die Vorwelt nicht gedacht. Der Neld verhöhnt uns zwar, man schreibt auf uns Satzen,

Man zischt uns aus: jedoch, Geduld! wir appelliren: Die Nachwelt richtet uns, sie, die Geschmack besist. Ja! so schrie Pradon sonst, und so schrent Stentor ist. Nur der, der edel lebt, kann wohl und edel schreiben: Wer schreibt, berühmt zu senn, der wird es selten bleiben. Nicht der, der fertig schreibt, der, den halb Deutschland preist,

Der, ben sein Nachbar lobt, ist mir ein großer Geist.

Der seinen Bürgern nüßt, ber scherzend uns bekehret,

Biel denket, wenig schreibt, und bloß durch Thaten lehret;

Der wird, und sollt ihm auch kein Dichter Weihrauch streun,

Benm Himmel und ben mir mehr, als Boltaire, senn.

Bescheibenheit ist nie vom wahren Wiß zu trennen:

Wer klug ist, bleibet klug, sollt ihn auch niemand kennen.

Die Thoren sind der Stoff, aus dem der Borsicht Macht

Bald Philosophen, bald auch Helden vorgebracht.

Der wahre Ruhm ist oft verborgner, als wir mennen:

Ein Weiser ist zu groß, dem Erdball groß zu scheinen.



Gewohn.

# Gewohnheit und Ratur.

rwecke nicht den Trieb, der mich zum Dindus leitet, Der öfters bie Bernunft, boch nur umfonft, bestreitet,

D Freund! zwar warf ich oft, voll Zorn und Eigensinn, Wennmir ein Reimwort fehlt, Papier und Feber bin. Dft hab ich, wenn ich fast Gebulb und Schlaf verlohren, So gar in Berfen felbft, Die Poefie verschmohren. Doch alles half mir nicht. Mir giebt balb Frohlickfeit, Balb Schwermuth, bald auch Born, Stoff und Belegenheit. Nachbenkend fig ich ba, schreib für bie lange Beile, Und unverschens tommt ber Reim am Schluß ber Zeile. Go bringt ben liebenben ein einzger fußer Blick Ein icon befrentes Berg ins alte Joch gurud. Die follte wicherum fich meine Gunft erwerben? Die ba-bie mich-Dein! nichts! 3ch wollte lieber fterben. (So fpricht bes Junglings Zorn.) Ja! fagter noch im gehn, Das falfche Magbchen! Ja, fie foll, fie foll es febn, Daß ich ein Mann noch bin! Es fiegt bie schlaue Schone Mit einer einzigen erzwungnen fleinen Thrane, Die sie sich mit Gewalt faum aus bem Auge reibt. Des Junglings Zom verlischt; bie alte liebe bleibt.

Digitized by Google

Wie schwerlich laffen sich bie Reigungen besiegen, Die ben ber Rindheit ichon mit untilgbaren Bugen Die rege Phantasen, die jeden Geift belebt, In unfer tiefftes Berg mit machtgen Fingern grabt! So grabt ein junger hirt, in bie noch weiche Rinbe Des jungen Ulmenbaums, ben Namen ber Celinbe. Der werthe Name wachft jugleich mit feinem Baum, Und auch wenn biefer fallt, vertilgt bie Zeit ihn faum. So wohnen unbefannt in unerfahrnen Seelen Die Bilber jeber luft, bie fie fich funftig mablen. Noch in ber Wiege lag Alfmenens stolzer Sohn Und feine garte Fauft erbruckte Schlangen ichon. Das Rind, bas fonft erfreut nach Gold und Gilber gaffte, Und mit begierger Sand fein Obft gufammen raffte, Das, was man anbern gab, voll Reibes angeschielt, Mit Diebstahl nur gefcherzt und mit Betrug gefpielt, Sich aus Mistrauen nie von feinem Schrant entfernet, Das Rind, bas feine Runft fo fchnell, als Rechnen, fernet, Dieß hoffnungevolle Rind, lavernens liebster Sohn, leiht ift auf zwolf pro Cent, und nennt uch Harpagon. Moch ift ber Greis ber Thor, und wird, bum Troft ber Erben, Balb als ein Bofewicht, Gott weiß wie felig, fterben. Dem reizenben Jasmin fieht man es ift noch an, So wenig er fich gleicht, was er als Rind gethan. Der schone junge herr fuhr ftolg in goldnen Bagen, ließ von ber Rinberfrau fich froh jum Spiegel tragen Und lachelte fich an, und ftrich fein glatt Beficht Und af, trant, fpielte, fchlief, fprach - aber bachte nicht. Erispin,

Digitized by Google

Erifpin, ber ftarte Rnab, ber unbefannte leute Go gern mit Steinen warf, ftets anbern Linbern braute, Schrie, fdimpfte, hamifch that, voll Stoly und Ueberbruß, Erispin, ber ftarfe Rnab, ift ift ein Eriticus. Bang ruhig auf bem lanb im Stillen auferzogen, Sat Phyllis und Meran bie Reigung eingesogen, Die fie noch ist beherricht. Mit hunden fpielt Meran; Sie spielte mit fich felbft und jog bie Puppen an. Noch bebt ihr ganges Berg am nahen Rleiberschranke: Des andern Jagbhund ift fein herrschender Bebanfe. Jagt ben Schmaroger Thrar mit Spott und Sohn hinaus: Er fchleicht jur Mittagezeit fich boch jurud ins Saus. Berjaget bie Natur burch Weisheit und mit Grunden : Im herzen wird man fie boch immer wieder finden. Der Spieler, herr Gargil, als er in einer Macht Sein ganges Rittergut benm Spieltisch burchgebracht, Berrif bie Rarten, Schalt, und schwur: in meinem leben Will ich mich nimmermehr bem falfchen Spiel ergeben: Ein Spieler opfertauf Gesundheit, Wohlfahrt, Rub. Den anbern Tag barauf fieht er bem Spielen ju; Den britten spielt er mit, boch nur fur andre leute; Den vierten fur fich felbft , boch erft nach langem Streite, Um eine Rleinigfeit; ben funften, o ber Thor ! Befchah es, bag Bargil fein zwentes Gut verlohr. Roch fpielt er, aber wie? burch Schaben wird man fluger: Betrogen warb er fonft; nun ift er ein Betruger.

Dies

Dieß ist bisweilen auch ber Dichter lebenslauf:
Sie fangen bittenb an, und hören schimpfend auf.
So sind die, die das Glück zur großen Welt erkohren,
Erst aus Gefälligkeit, dann aus Gewohnheit, Thoren.
Der Moralist Cleanth verschwur einmal den Wein:
Wan bringt ihm Wein, er schmählt, und schmählend schenkt er ein.

Bu was fann Dacht und Wein bie Jugend nicht verführen! Die Farbelacht zwar schon: boch fann bas Weiserühren? Und ber Geschmad! ift gut; jeboch verbient bas wohl, Daß fich ein hoher Geift jum Thiere trinfen foll? Berfuchen will ich ihn ! 3ch fann ben Wein entbehren: D! baf bie leute boch gleich mir enthaltfam waren: Gleich mir! ein Weiser balt in allen Sachen Raß: (Mit biefen Reben trinft Cleanth bas erfte Glas. ) "Der Weinerfreut bas herz, wenn man ihn maßig liebet : "Wie haffenswurdig ift, wer fich bem Trunk ergiebet! Er trinft bas zwente Glas, und fo zwo Blafchen aus; Er preift bie Muchternheit - Gie tragen ihn nach Saus. Bas nuft uns ber Berftand, wenn ihn bas Berg betrüget, Und wenn ein Augenblid Entschließungen befieget, Die lange Jahre burch, nach vielem Fleiß und Dub, Der Weise fich gefaßt; Natur verstummet nie. Ein einger Wint von ihrift mehr, als alle Grunbe: Denn bie Bernunft fpricht gut und bie Natur gefchwinde. Saft alle gleichen wir, troß Regeln und Berftanb, . Dem fpielenben Gargil, bem lehrenben Cleanth.

Wir .

Direan, ber Philosoph, will sich unsterblich schmagen. Sie folgen ber Natur; id lache nun nicht mehr: Daß Menschen Thoren find empfind ich selbst zu sehr. Dem Mops lag ich fein Pferd, Sircanen feine Traume, Dem Thray erkargtes Golb, und mir lagt meine Reime. Was hatt ich ohne bieß? Der Ritter, ben bie Welt, Doch für ben luftigften, ben flügsten Thoren halt, Der große Don Quichott, war flug in allen Dingen: Rur burft man nicht ben Belb auf Dulcineen bringen. So hat ein jeber Mensch auch seine Phantasen, In die er fich verliebt, boch fonft von Thorheit fren. Der Ritter wird verhöhnt mit ungerechtem Spotte: In einem Stud ift ftets ber Menfch ein Don Quichotte. Gewahnheit und Matur ift, was die Welt regiert: Die erfte hat uns oft, bie andre nie verführt. Sewohnheit pfleget fich, als bie Matur ju fleiben; Doch oft entfleht ein Zwist auch unter ihnen benden.

Digitized by Google

Und bann siegt bie Natur: boch oft im Augenblick Rimmt bie Gewohnheit sich ihr erstes Recht juruck.

Der Rauber, Tullian, fieht von ben ftillen Sohen Den jungen Tag hervor aus truben Bolfen gehen. Der Morgenrothe Strahl entbeckt fich noch nicht gang: Der Sterne gitternd licht verliert ben vorgen Glang, Und holbe Dammrung fchwebt, mit feuchtbethautem Flugel Und füßen Schauers voll , um ben beblühmten Sigel. Das harte Berg empfindt noch nie gefühlte Rub: Ihm weht ein lauer West gelinde Wollust ju. Er bort bas fruhe lieb ber flüchtgen Sangerinnen : Empfindung und Natur bringt ihm in alle Sinnen. So gar ein Bofewicht empfindt ber Schopfung Pracht, Wann aus bem langen Schlaf ein bbes Berg erwacht. Er ehrt ben Beren ber Welt, ben er burch Thaten fcmabet, Im herzen, bas umfonst bem Sindruck widerstehet. Wie glucklich, rief er aus, wie glucklich ist ber Mann, Der biefe ichone Welt vergnugt genießen fann! D Unichuld, reines Glud, ber Menschheit angebohren! Wie viel verliert man nicht, so balb man bich verlohren! 21ch ! eine gange Belt! - Bie elend bin ich nicht! Bie froh begrußet ihr ber Morgenrothe licht, The Sanger in ber Soh, bem Schopfer lob gu bringen! Singtlihr fend unichulbebolllich barf nicht mit euch fingen: Denn ich hab ihn erzurnt. D gludlich, wer entfernt Bon ber verführschen Welt, froh lebt und fterben lernt. Was

Was sterben? hartes Wort! D war ich nie gewesen! Warum hab ich ben Pfab ber Tugend nicht erlesen! Wie schön ist nicht ber lenz! wie süß der Weste Scherz! Was sehlet mir zu Lust? Uch! ein zufriednes Herz. So sprach der Bosewicht, und sah vom Hügel nieder. Was? eine Kutsche kömmt von lespzigs Messe wieder? Er eilt, er sist zu Pferd; es rennt zu Raub und Mord, Zur Schande der Natur, der Neubekehrte fort.



#### Un Seren u.

O Nunca, Señor, O Nunca, esta Cienoia professasse porque es todo peligrosa si quien la entiende la embidia quien la ignora, la murmura.

D. Fran. Banzes Caudamo.

reund, ber als Dichter schreibt, und als ein Weis
ser lebet,
Won muntrer Liebe sungt, nach ernster Tugend
strebet!

Sprich, warum greifet stets bes Pobels niebrer Wahn Und giftge Heuchelen der Dichter Sitten an? Nie fühlt ein kleiner Geist, unfähig edler Triebe, Die süßen Reizungen der Freundschaft und der Liebe. Nie fühlt er eine kust bennt unentweihten Wein, Die Cato selbst genoß: Er bläht sich und bleibt klein. Ein wirklich großes Herz sehlt oft in Kleinigkeiten: Oft kann die Phantasen des Dichters Geist verleiten. Sein feuerreiches Herz, für diese Welt zu groß, Reißt sich oft glücklich kühn von Vorurtheilen los.

Und.

Und das ist frevelhaft! — Man durf in unsven Zeiten Die Wahrheit, aber nie das Vorurtheil, bestreiten. Ein junger Autor schreibt, und das mit schlechtem Glück: Man pfeift ihn aus: Er nimmt die Zuslucht zur Eritik, Schimpftalles, was er liest; und wenn der strenge Richter Das Werk nicht tadeln kann, so tadelt er den Dichter. So sind die Sterblichen! Mops war nicht artig gnug Zum Stußer: Seht! und Mops wird aus Verzweislung klug.

Run will er ernsthaft thun, sich in sich selbst versenken, Und überredet sich, er könne wirklich denken. Serpilens Frömmigkeit ernährt die Kinder nicht, Und aus Berzweislung wird Serpil ein Bosewicht. Das Alter raubt dem Bav die Sünden seiner Jugend, Und aus Berzweislung bloß ergiebt sich Bav der Lugend. Thrar, weil er durch Betrug sein Gluck nicht machen kann, Denkt nach, bekehret sich, und wird ein frommer Mann. Die Feigheit des Sissenn wird überall verlachet: Er sieht, daß dieß ihm nur mehr Streitigkeiten machet; Er sieht, daß das Gesecht, kaum zu vermeiden ist, Und aus Berzweislung wird Sissenn ein Renommist. Berzweislung, Jorn und Stolz slößt manches Dichters

Mehr wildes Feuer ein, als alle fanfte Musen. Der Ehre hochster Grad war das, was ohne Frucht In Reimen ohne Geift, jungst Reimreich sich gesucht. Pasquillen schreibt er nun, zum Schimpf von seinem Stande;

Und lastert, und erreicht den hochsten Grad der Schande So, wie am Gartenthor, der muntre Hylar wacht, Und was er nicht genießt, den andern streitig macht: So sind wir Menschen auch: Wir hassen alle Gaben, Die andern schäsbar sind, und die wir selbst nicht haben. Wie kömmts, o Sylvia, daß dich die Mägdehen schmähn, In unsrer ganzen Stadt? Das arme Kind ist schön. Wie kömmts, daß Pradon einst Macinen feind gewesen? Nacinen ehrt die Welt, ihm wollte niemand lesen. Warum ist Mussels Jorn auf den Philint entbrannt? Er hat ein kaster: Uch! und was? Er hat Verstand. Unch Eleon wird verhöhnt: in erstrer muntrer Jugend Liebt er ein widrig Weib — Wie nennt man sie? die Tugend.

Herr Stentor årgert sich, daß Philon Benfall hat; Er predigt schlecht, warum? ihn lobt die ganze Stadt. Co suchen wir, geneigt, uns selbsten zu betrügen, Sachmähsucht und in Stolz ein strafbares Bergnügen! Les sagich Schmähsucht! nein, so heißts den herren nicht: Die Thorenzürnen—So! geschiehts vielleicht aus Nache? Vein! Tugend, Eifer ists für die gerechte Sache. Die Herrn behalten Recht. Wenn Thrasozankt und schrent, Vein ich es nicht mehr Zank; ich nenn es Sittsamkeit. Sagt, Star ift gantisch — schweigt! et wird mit blogem - Eisen;

Daß er friedfertig ift, euch fonften gleich beweisen. Ich schweig: bie Thoren find ein furchtbares Geschlecht. Ich fag es noch einmal: Die Beren behalten recht. Mus Tugend ift es bloß, bag man ben Nachsten richtet: Auf eines Dichters Sals ein Beer von Regern bichtet. Bergebens ift, o Freund, bie Gluth, bie uns entflamme: Du wirft vom blinben Bolf, boch ungehort, verbammt; Und schreibst bu gludlich fuhn noch zehn Theodicaen, Zartuffe wird fie nicht empfinden und verfteben. Da fühlet er bein lieb, fo bald es freger flingt, Und von ben Reizungen ber ichlauen Wolluft fingt. Unftatt ber Danfbarfeit, wird er von Gram entbrennen, Und bich jum minbesten ein Rind bes Satans nennen. Sa, ja, bu bift ein Mann, ber bofe Dinge treibt, Und ber - o Frevelthat! verliebte lieber ichreibt. Jeboch Cartuff ift fromin; er barf uns ftrafend richtett Der mehr in Drofa lugt, als Reimer in Gebichten. Much Momentan ift fromm - Was? Er, ber Bofewicht, Der trinkt, nach Dirnen lauft? - Ja, er befingt fie nicht. Doch Sageborn und Gleim, die niebrer Wolluft bienen, Die find nicht ichagbarer, als lais ober Phrynen. So griff die Seuchelen, fo griff ber Schmabfuche Zahn Und Bavens Tabelsucht vielleicht Horagen an. Doch, Freund, foll Tabelfucht ber Dichter Geiff befiegen? Naubt uns bes Pobels Wahn, fo Frenheit als Bergnugen? p. Cron II. Theil. Meini, Rein, nicht bes Bolfes Mund, das Herz macht Weise groß: Dieß spricht ben Sofrates, troß aller Unflag, los.
Dieß soll uns trosten! — Was? hat nicht die Dichtfunst Waffen,
Wenn man sie tadeln will, die Thoren zu bestrafen?
Nein, nein, ich sag es nicht dem plauderhaften Rohr,
Wie jener Stumper that, in oben Wusten vor.
Ich will es überalt vor allem Bolfe sagen,
Daß Stentor, daß Unit des Midas Hauptschmuck tragen.
O warum hab ich nicht den komischfeinen Geist,
Den auch die Nachwelt noch an Molieren preist!
O bächt ich wie Boltair! o schrieb ich wie Nacine!
Allsbenn erwählt ich mir zum Predigtstuhl die Bühne.
Dich, o mein Vaterland, lüd ich zum Zischen ein;

Erhebe bich, o Freund, mit bichtrischem Gesieber!
Sieh stolz vom Helicon auf beine Tabler nieber!
Einst sang die Nachtigall; der Uhu war nicht weit,
Und sprach: bein fünstlich lieb reizt nur zur Weichlichkeit.
Der Schäfer hort bein lied: entzückt von beinen Tonen,
Sinkt er ganz schmachtend hin, im Urm von seiner Schönen,
Und küßt sie feuriger. Mich hort um Mitternacht
Der Weise, ber allein ben später lampe wacht.
Mein lied tont furchtbar schön, und mehrt der Nächte
Schreiten,
Zu schwermuthvollem Ernst den hohen Geist zu wecken.

Und wann ein Richter fehlt, - ber mag bie Nachwelt

Digitized by Google

Quál

scon.

Qual ich auch gleich fein Ohr; bieß Qualen beffert ihn; Und folglich ift mein Lied dem beinen vorzuziehn. O grundlicher Beweis! die Rauhigkeit der Rehle Macht ben dir dein Verdienst! antwortet Philomele. Dir gonn ich dieß Verdienst; mir gonne meine Ruh: Wenn du mich gleich nicht hörst, der ganze Hann hört zu. Vergnügt durch die Natur, beweg ich wahre Weisen, Den Vater der Natur unschuldig froh zu preisen.

Wer nicht bie Dichtfunst fennt, schimpft oft aus Eigenfinn;

Die Macht bes Vorurtheils reifit auch ben Frommen hin: Und wer die Dichtkunst kennt, wer felbst als Dichter singet, Glaubt oft, ber Ruhm sen sein, um ben er andre bringet.



## Gunthers Schatten.

don warf ber ftille Mond mit ruhig blaffem Scheine. Sein melancholisch licht auf schauervolle Sanne; Es schwieg die Welt; ber Thau fant langfam auf bie Flur, Und fühlte mit bem Beft die schlummernbe Natur; Mod macht ich; beitrer Dacht nachbenfend beilig Schweigen Rann ben entbundnen Beift in feiner Große zeigen, Wenn ber ermubre Thor, von larm und Wolluft fatt, Raum fühlt, bag er noch ift und eine Geele bat. Roch wacht ich ; bie Critif, bie Freundinn mahrer Dichter, Beschäfftigte ben Sinn. Stoly warf ich mich jum Richter Berflogner Zeiten auf. Mir ichien ein Gunther flein; Mir schien fein niedrig lied nur fehlerhaft ju fenn: Alls mich ein leichter Schlaf mit ftiller Macht befiegte Und die Bedanken fanft in Phantasenen wiegte. Auf einmal wectte mich ein wild Erstaunen auf: Das Berg ichlug heftiger, erhist bom ichnellen lauf Des wallenden Bebluts : ich fank erschrocken nieber : Ein falter Schauer brang burch alle meine Glieber; Und mein erftarrter Blid fab Gunthere Schatten ftehn, In blaffer Majeftat, ernft, furchtbar, und boch fcon. Mus feinen Augen glangt ein ruhig bobes Feuer: Doch hieng an feiner Sand bie oftbethrante leger;

Digitized by Google

Und

Und ein Enpreffenzweig war in ber linten Sanb; Bu feinen Fußen floß ein blenbenbes Gewand.

O Jungling, ber zur Bahn des deutschen Pindus gehet, Und sich, das kühne lied zu tadeln, unterstehet, Das ich, das Gunther oft, entfernt von Kunst und Zwang, Berauscht von frohem Wein und frener liebe, sang; O table mich nicht mehr! Du kannst nicht Gunther werden: Ich könnte — — seyn. Verführung und Bei schwerben

Berberbten mein Benie; gieb alle Schuld ber Beit, Den Sitten unfrer Welt, bes Baters Strengigfeit. Auch bir hat bie Matur ben feurgen Geift gegeben, Der mich entzündet, fren und ungezähmt zu leben. Daß bich nicht gleicher Erieb in gleiche Moth gebracht, Ist Auferziehung Schuld, Zeit und ber Workicht Macht? Nicht eigenes Berbienst. D bank bem ewgen Wefen, Das bich ju weiser Ruh, und mich jum Schmerz erlefen. Ben einem stillen Sann, ben euch Birgil befchrieb, 🕒 Wohin die Frommigfeit ben Gohn Unchisens trieb; Ben einem Killen Sann, ben gartlich eble Geelen Bum finstern Aufenthalt verliebter Rlagen mablen; Mo Dibo nach betrübt in Myrthenmalbern irrt; We noch ber Sappho lied nach ihrem Phaon girrt; Mo Procris burch die Nacht von Schattenvollen Sannen Den liebsten Zungling fucht; wo Thysbe, still ju weinen, Sich in die Bufche fchleicht; furg, wo der Chor ist mobnt, Den strenger Liebe Gluth miesbitrerm Schmers gelohnt ;

Die

Die Geelen, die auch ist nicht lieb und Schmert vergeffen : Dort liegt ein andrer Wald von lorbeern und Enpressen. In biefem irrt erblaft ber Dichter traurge Schaar, Die fonft ein Spiel von Glud und Scherz und liebe mar. Theils schweifen bort umber, verfenft in heilgen Traumen, Bald über obes Feld, balb unter hohen Baumen. Es flieft ein feichter Bluf ftill und betrübt vorben : Gein leifet Murmeln nahrt Ernft und Melancholen. Und theils verfammlen fich, um die gefühlten Plagen, Durch Erieb und Gluck vereint, einander vorzusagen. In traurger Sobeit bort ber Chor ber Geelen gu : 3hr Glud ift Bartlichfeit, ihr gang Befühl ift Rub. Dort fann bee Orpheus lied in fanften harmonien Dicht Felfen, aber boch noch Thranen, an fich ziehen: Selbst blaffer Schatten Ruh empfinbet feine Qual. Er ruft, Euridice! es schallt bas bunfle Thal, Euribice! jurud. Dicht mehr verfolgt von Schonen. Seufst er : ber gange Chor, mit murmeinb leifen Tonen, Seufit nach, Euribice! - Bom prachtgen Rom verbannt, Weint Naso borten noch nach lieb und Vaterland: Wir alle weinen mit, wenn wir in ftillen Choren Sein flagenvolles lieb, uns felbft bebauernb, boren. Mus jeber Begend ift ein Chor von Dichtern ba, Die gurnenbes Geschick jum Opfer fich erfah. Maxias\* feufzet bort und fühlt bie vorgen Triebe: Dord trauret noch jugleich fein lieb und feine liebe.

Rein

Digitized by Google

<sup>•</sup> Magian, ein franif her Port, ber tregen feiner Liebe und feines ungladif ben Eabes ber ihmt ift. S. Journal etranger, Fevrier 1755. p. 54

Rein Herzist, bas so treu, so start, so zartlich liebt, Als ber, bem fein Gefchick ben Trieb jur Dichtkunft giebt. Der Mufen fanfte Gluth erweichet Berg und Sitten. Die hat ein großer Geift ber liebe Macht bestritten. Der hat ein niedrig Berg, ber ihren Trieb nicht fennt, Und, ber Natur entwohnt, Empfinden Schwachheit nennt. Much Spencer \* flagt mit uns; bie schattenvollen Grunde Empfinden, wenn er fingt, und feufgen Rosalinde! Umfonft fucht er fein Glud: gelehrter Stuger Chor Rog fostematisch flug ihm einen Stuger bor. Die Weisheit lehrt ihm brauf bas ftolze Glud verachten: Doch mußte balb fein Berg von Rofalinden ichmachten. Durch reine liebe wird ber Dichter Berg erhoht: Er liebte, boch umfonft; er feufate, boch verschmaht. Er fang, man bort' ihn nicht; ber Jugend heitre Bluthe, Der schönften Bilbung Reig, bas redlichfte Gemuthe, Dieß alles wird verschmaht. Apollo liebte so; Der forbeer blieb zurud und feine Daphne floh. Ber weiß, ob ungerührt von bichtrifch fanften Conen, Bon mahrer Bartlichkeit, von jugenblichen Thranen, Die fprobe Schone nicht, verewigt burch fein licht, Da fie bem Trieb entfloh, ber ihm im Bergen glubt, Da fie bas gartlichfte, bas befte Berg betrübte, Sich felbit verführt, vergaß und einen Geden liebte! Der plump und ungestalt, voll Stolf und Unverstand, Bon ungefahr ben Weg ju ihrem Bergen fand.

4

Um

<sup>•</sup> Von Spengern f. Journal etranger, Maj 1755. p. 172.

Am Hof will Spencer bann ben Wohnplas sich erlefen : Wann ist ein großer Geist ben Hof geschast gewesen? Ob Sidnen gleich ihn schaft, obgleich ihn Effer liebt; Klugsenn ist ein Versehn, das man nicht leicht vergiebt. Tecil wird halb sein Feind. Sich tugendhaft zu zeigen, Macht stets ben Hof verhaßt. Doch laß mich von ihm schweigen

Und frag nicht nach bem Bluck, bas ihm fein lieb erwarb; Die Nachwelt lef' es nicht, baß Spencer hungers ftarb. Doch faum mar er erblaft, fa feufsten felbst die Thoren ; Bie viel hat Engeland mit Spencers Beift verloren! Ein Grabmaal baut man ihm, bas fich ber Zeit entreißt, Und fcbreibt barauf : Sier ruht ber Britten größter Beift, Der hohe Taffo fucht in ben belaubten hannen Den gartlichen Detrach, um ftill mit ihm gu weinen. Dief ift ber Dichter lobn, die Frucht von ihter Mub: Man ehrt fie nach bem Tob, und lebend haft man fie. Bas foll ich von mir felbst und beinem R - fagen? Micht wir, nein, Deutschland war am meisten zu beklagen, Wenn by mich tabeln willft, so bent an mein Geschick Und an bie Grabichrift erft, \* bie ich gewählt, jurud. " Sier ruht ein Schleffer, weil lieb und Blud nicht wollte, Daß feine Dichrerfunft zur Reife fommen follte. D! Pilgrim, lies geschwind und wandre beine Bahn; , Sonft fredt bich noch fein Staub mit lieb unbUnglud an. Int stillen Myrthen . Hann, fann fich nunmehr mein Schatten

Fren von ber Menschheit Qual, mit flemminge Beifte gotten.

C. Gunthers Gebichte p. 77 1.

Digitized by Google

34

Ich fam, um bich ju febn, jur Oberwelt juruck : D Jungling, traue nicht bem unbeftandgen Gluct! Much bu wirst einst vielleicht still und verlaffen weinen: Bielleicht erblick ich bich in unsern ftillen Sannen, Wenn bich ein früher Tob, ber Thoren furchtbar icheint, Der mahre Beifen lohnt, mit unfrer Schaar vereint. Des Bludes lacheln fann ein ebles Berg nicht blenben: Die Jugend bluht ben bir. Sie wurdig anzuwenden, Gen beiner Dube Zweck. 'Gieb mit gefestem Ginn, Wann es bas Bluck befiehlt, was es gegeben, bin. Bergebens hoffest bu, vom Unglud fren zu bleiben: Rannft bu noch reizenber, ale ich und Taffo, fchreiben? Saft bu noch mehr Verbienft, als Spencer? murre nicht, Wennbich feinUngluck trifft! Thu, gleich ihm, beine Pflicht. Denf nicht, wo Unruh wohnt, ein wahres Gluck ju finden; Und wenn dich Chloe flieht, fo benf an Rofalinben, Die Borficht bleibt gerecht, und ift brum nicht ergrimmt, Wenn fie bem Weisen gleich geringe Guter nimint. Ihm hat fie mehr, als nur, was Thoren reitt, gegeben : Sie gab ihm froh ju fenn und tugenbhaft ju leben. Ihr Dichter, beren lieb erhabne Herzen rührt, Das Lafter fuhn bestraft, durch Scherz zur Weisheit führt! Burnt nicht, wenn wiber euch fich Deib und Glud vereinen : Die Ruh erwartet euch in unsern Morthenhannen. Send mir an Reblichkeit, boch nicht an Fehlern, gleich ; Ihr richtet über mich; bie Nachwelt richtet euch, ternt andre gutiger, euch felber ftrenger richten : Blaubt ja nicht alljufruh, die goldne Zeit im Dichten

#### 138 Lehrgedichte. Gunthers Schatten.

Sen schon in Deutschland ba. Zwar ist stimm ich mit ein:

Weil Preußens Griedrich lebt, kann sie nicht ferne senn. Flieht jenen falschen Wiß, der späte Römer schwächte, Der Frankreich halb regiert, und euch beherrschen möchte. Sucht Wiß und Schönheit nicht auf allzusteifer Spur: Wollt ihr erhaben senn, so folget der Natur. Nichts ist erhabener! D Jüngling, meine lehren Sind nicht allein für dich; ganz Deutschland soll sie hören. Was dir mein Mund entdeckt, schreib deinem Vaterland: Im Sann erwart ich dich!

So sprach er: und verschwand.



#### An Herrn R\*\*.

o flagt mein R \* \* auch? Auch er ift unzufrieben? Er, bem ber Borficht Hulb, was glucklich macht, beschieben.

Berftand und Reblichkeit? Ein mahrer Menfchenfreund Bleibt weise, wenn er lacht, und heiter, wenn er weint. Freund, der Gefichtspunct bloß, von dem man auf fie blicket, Macht andre Sterbliche beglückt und unbeglücket. Der hohe Meuton brang in ew'ger Weisheit Rath. Und fand, daß an fich felbft fein Wefen Farben bat: Blog von ber Gonnen licht, nachbem es auf ihn ftrablet, Mird jeber Begenstanb veranbert und bemablet. So ift ber Menschheit Glud: auf unsern eignen Wahn Rommt hoheit, Niedrigfeit, Glud ober Unglud an. Der Erbball felbft, ein Plag voll manbelbarer Scenen, Bon låcheln ohne tuft, von balb vergefinen Thranen, Bon leicht ertraumtem Glud, von felbft erfundner Dein, Ist geographisch groß und gstronomisch klein, Der Sterbliche, gewohnt fich felbsten boch ju achten, Wird alles, und fich felbst, einseitig nur betrachten: So wie ber Eriticus ein Werk partenisch lieft, Und jeben Dichter fchimpft, ber nicht fein Schuler ift. Dich ruhrt ber Dichtkunst Macht: Erispin wird anders richten:

Der findet fein Genie an Sageborns Gebichten,

**₹acht,** √Goode Lacht, wenn Zaire weint, und bleibt empfindungslos; Dem heißt Barbofa nur und Nevizanus groß.
Dem hipfenden Geschöpf, das unfre Schönen schäßen, Dem Tanzai, den nur Spiel und Tanz und Wein ergößen, Wenn er in Opern läuft, ermüdt von Tanz und Spiel, Wird Du Pre größer senn, als Milton und Birgil.
Indessen wird Gargil, den Schäße sparsam machen, Den Du Pre, den Wirgil, den Nevizan verlachen:
Ihm heißt nur Pinto groß. Dieß ist der Zweck der Müh Ruhmgeizger Sterblicher! Zwen Thoren loben sie,
Weil sie zehn andre schmähn. Das Glück ist, wie die Chre, Einbildung — Jeder Mensch hat seine Sittenlehre,
Die er sich selbst erdenkt, und bildet stolz sich ein,
Fromm, klug — nur nach Verdienst nicht glücklich gnug zu senn.

Ein fleiner Fehler kann bie Frommheit nicht vernichten; Denn den verzeiht man fich. Wenn wir den Nachbar richten. Dann findt ein strenger Recht und andre Regel Statt, Weil der fast allzeit Gluck mehr, als Berdienste, hat. Warum will das Geschick dem Menschen nicht erlauben, Der stets sich weise glaubt, sich auth beglückt zu glauben? Uch! der entslieht sich stets, sucht stets sich zu zerstreun, Fühlt murrend seinen Schmerz und sieht sein Gluck nicht

D wurde bem Sejan zum Denken Zeit gelaffen! Jest fliehet er fich bloß; bann wurd' er gar fich haffen. Sein eigner Freund zu fenn, ist jedem nicht erlaubt: Sejan findt nicht bie Muh, die er boch andern raubt.

Digitized by Google

Sein kummervolles Herz betäubet sich nicht immer: Was hilft ihm Macht und Gold, was der Juwelen Schimmer;

Wann biefes einst erwacht und ftarfer schlagend spricht, Dbe gleich die Welt nicht hort: Erzittre, Bofewicht? Huch ba noch, wenn bas Bolf ihn einen Selben nennet, Ihm jujauchst, ihn verehrt, und ihn ju feben rennet, Saft er fich: Dur hierinn ift noch Sejan gerecht, Ben Rnechten foniglich, ben Ronigen ein Rnecht. Die Unruh wird fein Glud, die Quelle ber Befchwerben, Die Sterblichen verbeut, fromm und gefest ju werben. Mus Unruh arbeitfam ermubet fich Cecil: Blog um fich felbft ju fliehn, lieft er und fchreibt fo viel. Mus Unruh, bie ichon offt ber Runfte Trieb gewefen, fernt mancher Stuger nahn, und manche Schone lefen. Bergebens ift bie Dub, vergebens Schlaf und Wein; Sie fiegt; nie lernt ein Thor Die Runft, allein gu fenn. Der ftille Weise nur, ber feinen Werth empfindet, Wenn er fein Berg erforscht und es erhaben findet, Rann wirflich ruhig fenn. In füßer Einfamfeit, Wo fein unnüßer Gleiß ihn außer fich zerftreut, Bo fein berwirrter Stoß unfinnger Folianten Bon amf ger Thoren Sand, bie nie Die Mahrheit fannten, Die ebeln Stunden raubt. Er lacht ber Stumper Bahn, -Und gunbet ben Toback mit Stentors Reimen an. Ja, dieß scheint mir ein Gluck! boch so wird Mops nicht benfen,

Der fich voll Rubmbegier zu feinen Ruberbanken,

Digitized by Google

Bu prachtgen Sofen brangt. Dorthin wend einen Blick! Sieh,alles schimmert bort! Bielleicht wohnt bort bas Blud. Romm nicht bem Glanz zu nah, er mochte sonst ver- schwinden;

Wo nicht bie Auhe wohnt, war nie das Glud zu finden. Was fühlt ein Fürst für Glud, das nicht auch dieser fühlt, Der in dem Trauerspiel des Königs Rolle spielt?
Der Pobel gafft ihn an, den Schmink und Rleid betrügen; Der Helb selbst hat die Muh, wer zusieht das Vergnügen.
Stets ist die Rolle schwer: Wie mancher spielt sie schlecht!
Und auch der Beste spielt nie dem Parterre recht.
Der Thor pfeift überlaut: doch der vergnügte Weise

Der Thor pfeift überlaut: doch der vergnügte Weise Schweigt still, sieht lachelnd zu, klatscht oder pfeift ganz leise.

Ja, schimmernboluck ist Wahn! Doch ist auch bieß genug?
Ist benn ein jedes Glück der Sterblichen Betrug?
Mein, Freund, es ist ein Glück! Doch kannst du dich beklagen,
Daß Welt und Borsicht dir dieß seltene Glück versagen?
Mein, bende geben dirs in vollem Maße zu:
Und was ist dieses Glück? Berstand und Seelenruh.
Auch von den Freunden fern, die noch in Unspachs Mauren
Zerstreut und unbekannt um ihren R... trauren,
Ran R... glücklich senn. Für ein erhabnes Herz
Ist in den Thranen selbst mehr Wollust noch, als Schmerz,
Die Zartlichkeit erpreßt die stille Schwermuth nähret,
Die Freundinn weiser Ruh, die Menschen fühlen lehret.
Deinsamkeit! D Glück, das nur der Weise kennt,
Bor der der Thor sich schwet, die Tanzai traurig nennt!

Du bist ber Weisen Wunsch! Stolz auf ber Wahrheit lehre, Flieht er das falsche Gluck, und lacht ber falschen Shre. Hieht er das falsche Gluck, und lacht ber falschen Shre. Hor eine Fabel an! die heitre Weisheit liebt Ein flüchtiges Gewand, das man der Wahrheit giebt. Die Thorheit fand einmal das Glücke schlummernd liegen, Und stahl ihr, theils aus Scherz, und theils uns zu betrügen, So Füllhorn, als Gewand, und dem erwachten Glück Blieb bloß der Thorheit Kleid und Scham und Schmerz zurück.

Es zog es traurig an: noch schleicht bas Gluck vergessen Und ungesehn herum; die Thorheit larmt indessen, Auf fremde Rleider stolz. Seitdem sieht auch der Wahn Die Thorheit für das Gluck, das Gluck für Thorheit an. Man flieht vor wahrem Gluck, und in den meisten Fällen, Bertheilt die Thorheit Ruhm, Macht, Reichthum, Ehrenstellen;

Was nur ihr Füllhorn hat, wirft sie den Thoren zu: Nur eines kann sie nicht den Thoren geben . Ruh. Gewohnt den wahren Wig und das Berdienst zu hassen, Sucht sie den Gecken aus: Der Weise bleibt verlassen, Weil er das wahre Gluck allein erkennt und liebt, Dem das verführte Bolk den Namen Thorheit giest.



# Am Tage meiner Geburt\*.

err, was ist bas leben ber Menschen, und was sind seine Jahre! Sie fließen bahin, wie ein Bach, und rieseln hinweg, wie eine Quelle, und ihrer wird nicht mehr gebacht.

Die Hälfte meiner laufbahn ift vielleicht vollendet — vielleicht bin ich naher benm Ziele, als es scheint. Herr, frone mich, wenn ich meinen lauf vollendet habe! Sprich zu meiner Seele: Fahre hin in Frieden! Sprich zu der irdischen Hutte: Ruhe sanft in dem Schooke, aus dem du entsprungen! Herr! nimm meine Seele auf zu dir!

Bum funf und zwanzigsten male geht mir die Sonne auf. D herr, was war ich, ehe du mich aus ber Tiefe der ewigen Nacht in das leben hervor gerufen? Was war ich vor funf und zwanzig flüchtig verschwundenen Jahren? Was werbe ich in funf und zwanzig Jahren senn? Werde ich noch den Funken von deinem Glanze, die irdische Sons ne, betrachten? oder werden meine Gebeine versammlet ben der Usche meiner Vater ruhen? Ich werde nicht sterben—der Geist, der in mir denket, wird leben, und bes herrn Werke verkündigen, wenn auch die Glieder vermorscht sind.

e) Diefe erbabene Profe wird an biefem Orte bem Lefer niche unangenehm fenn.

Ich werde leben, aber wie? — D Vater aller erschaffenen Wesen! erbarme bich beines Geschöpfs! Du sprachst zu mir: Werde; und ich wurde. Meine Augen eröffneten sich dem irdischen Lichte. Noch unreif zu gedenken, erkannte meine Geeleihren Schöpfer noch nicht. Ungewohnt, zu sennt, begrüßte ich die Welt mit Thranen. Ich wurde ein Mensch, Herr, und bethete bich an.

Leichtsinnige Jahre ber Jugend! wie schnell send ihr verschwunden! Wie wenig Augenblicke flossen wurdig in die Ewigkeit! Wie viel verschwendete tunden werden mich anklagen? Herr, wenn bu mich vor Gericht ziehen willt, so werden meine Gebeine zittern, und meine Lippen werden verstummen.

Ich habe gefündiget, o Herr! bie Geele, zu hohern Geschäfften bestimmt, erniedrigte sich, und verleugnete ihe ren Ursprung. Gefangen von niedrigen füsten, vom Geoprange der Welt betäubt, von der verführenden Stimme der Wolfust gelockt, verlebte ich sorglose Tage. Du erschufft mich zum Engel, und ich erniedrigte mich zum Staube. Herr, du kennst mein Herz; bilde es nach deinem Gessallen! Entreiß meine Geele den Irrthumern und meine Ginnen der Verblendung! mein Geist verehret dich, ewisges, allmächtiges Wesen! Er fühlet seine Schwachheit, verabscheuet die Sünde, sündiger, zittert, empfindet Reue, sündiget wieder und bethet dich an.

D Herr, entreiß mich bem Berberben! beine Gnabe sen machtig in meiner Schwachheit! Herr, ich will bir banken, so lange ich noch hier bin, und meine lippen solen bich preisen, bis sie ber Tob schließt. Du behütetest bein undankbares Geschöpf vorlinglücke; Du stärketest mich in meinen Geschäfften; burch beinen Gesist geführt, strebete ich bennoch, meinen Nebenmenschen zu nußen, und was ich Sutes gethan habe, (wenn ich etwas gethan habe,) kömmt von dir. Du bist heilig, o Gott, und ich bin ein verworfener Sünder.

Gottmensch, Berschner, erbarme bich mein! vergieb, ewiger Bater, die Sunden meiner Jugend! Leite mich, o Herr, so werde ich nicht irren; leite mich zu beiner Wahrheit! Soll ich noch langer hier wohnen, Herr, so heilige mich! Gieb, daß ich mein Leben dir und meinem Nächsten weihe.

Laß mich nicht ben Spott ber Sottlosen fürchten, noch ben John ber Hoffartigen. Entreiß meine Seele ben-Stricken bes Verführers, Laß mich mit bem Munde bestennen, und im Berzen empfinden, du senst der Herr, und fein wahres Gluck sen außer dir. Gieb Starkezu meinen Beschäfften, erleuchte meinen Verstand, erhebe mein Herz, daß es begierig werde, nicht der Welt, sondern dir, gefällig zu werden. Gieb mir die Ruhe, Herr, die Ruhe, die Begleiterinn der wahren Lugend. Kann Betrüdniß und Leiben

Leiben mein herz bessern, herr, so gieb mir auch meinen Theil an Rummer und Schmerzen. Du wirst beinem Kinde feine Last austegen, die es nicht ertragen kann.

Sieb mir nicht ben irbischen Reichthum, ber bie Sees Ie erniedriget, und den die blaffe Sorge bewachet. Laß mich reich senn an guten Handlungen. Sieb mir nur so viel, daß mein Herz nicht von Sorgen der Nahrung eingenommen, seines höhern Endzweckes vergißt. Willst du mir irdische Schäße verleihen, Herr! so gieb mir Verstand und Willen, sie wohl anzuwenden.

Die weltliche Ehre sen nicht mein Wunsch; und ber Benfall ber Welt sen nicht meine Sorge. Aber, o herr, lag mich nicht zu Schanden werden vor bem Bolfe! Mein Gerücht sen unbeflect, und mein Name sen nicht ber Spott ber Verläumber. Wenn ich einst liege und schlafe in Frieden, so laß mein Undenken einigen stillen redlichen herzen werth senn. Kein Fluch und keine lafterung beschwere meine Grube.

Gieb mir ben sußesten Troft bes menschlichen Lebens, wahre Freude. Segne meine Geliebten; sie find bein, und verehren beinen Namen. Segne meine Baterstadt! Segne uns, Herr, so sind wir gesegner!

lass

#### 148 Lehrgedichte. Am Tage meiner Geburt.

taß meine Seele in Friede fahren zu seiner Zeit! taß mich ben meinem Ende, getröstet durch dein Wort, gestärstet durch den Wort, gestärstet durch den Glauben, geheiliget durch deine Gnade, aus der Welt scheiben. Rein Bild des Schreckens erscheine vor meinen brechenden Augen; feine begangene Missethat ängstige meine Seele; fein irdischer Wunsch halte meine Seele zuruck. Laß mich getrost, durch das Verdienst deines ewigen Sohnes, in das Reich der Ewigkeit treten. Segne mich in meiner lesten Stunde! Mein Ende sen wie das Ende der Gerechten.

Ewig lob und Preis und Shre sen bir, ewiger Bater! Berschnenber Sohn des Ewigen, Meßias, dein Name fen geheiliget! Geist! bir sen ewig lob und Preis!



# Oden und Lieder. Erstes Buch.



# Oden und Lieder.

Erstes Buch.

#### Lob der Gottheit.



Darf eine sterbliche, noch ungeweihte ... Lever

Sich in bie Hormonie zu mischen unterftehn,

Momit bie Spharen bich erhöhn: So gieb ihr ungewohntes Feuer!

Dir, Schopfer! fingt meintieb; bich preisen meine Zahren, Erpregt von Luft, erpregt von Dantbarteit!

Mein lieb troft ber Bergeffenheit:

Denn es ertont ju Gottes Chren.

Beift!

Seist! ben man überall in seinen Werken findet Und nie begreift, erblicket ober kennt, Den jede Segend anders nennt, Und ben kein Sterblicher ergründet;

Wie groß bift bu, felbst ba wir bich nicht kennen!
Der ift kein Gott, den Staub begreifen kann:
Der Menschen allzustolzer Wahn
Kann bich nicht benken, will bich nennen.

Du rufft bem Frühling ju; er kommt, und jungeFreuben Umtangen ihn vergnügt; es lachelt bie Natur: Der West streicht schmeichelnd durch die Flur, Und fühlet bie erhisten Wenden.

Es neigen sich vor dir der Blumen bunte Heere; Das stille Beilchen preist des Schöpfers gutge Macht. Bergnügte Stille füllt die Nacht, Und herrscht auf dem entschlafnen Meere.

Du willst, und schon, schon zürnt ber Sturm von ferne, Und nischet mit Geräusch ber Wellen trübes Grün. Der Tag entweicht, die Weste fliehn, Und Blige leuchten statt der Sterne. Ein fturmicher Rord durchbrauft die traurigen Gefilde; Der Wandrer, schauervoll, erschrocken und allein, Sucht Höhlen im betrübten Hann, Dem Aufenthalt vom scheuen Wilbe.

langfam entwurzelt finkt mit brohend schwerem Falle Der Sichbaum furchtbar hin, ber feit ber Sunbfluth ftanb: Er finkt, fein Fall erschreckt bas land: Es bonnern ferne Wieberhalle.

Ich seh ben stiller Nacht viel taufend Welten schimmern; Bielleicht find sie bewohnt vom menschlichen Geschlecht, Das beiner Borsicht Hand gerecht Bestimmt zu bessern ober schlimmern.

Wie viele rollen noch! Wie viele find vergangen, Durch beinen machtgen Wink im Augenblick zerstört! D Herr! wie lebt ber Mensch bethört, Setauscht vom Rummer und Verlangen!

Auch dieser Ball wird einst durch deinen Winf vergeben: Dann kömmt im Siegsgepräng ber Nichter unstrer Welt. Ihr, die das Grab umschlossen halt, Ihr Tobten, eilet, aufzustehen!

#### Den und Lieder.

Es kömmt ber ewge Tag, ber Zweck von allen Tagen, Der Tag, um ben die Welt erschaffen worden ist; Dann schweigt der Frevler Stolz und list; Dann schweigt der Frommen heilges Klagen.

Dann, Schöpfer! will ich bich mit bessern liebern singen; Dann bien ich bir verklärt in deinem neuen Reich! Ihr Stunden! o beslügelt euch, Und eilt, mich bald dahin zu bringen!

IhrEngel! ließt euch sonst zum Erbball freundlich nieder: Erhebet meinen Geist und reißet ihn von hier. D! singt ber Gottheit tob mit mir, tehrt meine tippen eure Lieder!



# Empfindungen über die göttlichen Wohlthaten.

s steiget, Gott, bein tob von allen Ereaturen Zu beinen Himmeln in die Hoh; Die Wälber loben dich; es bluben dir die Fluren, Und rauschend ehret dich die See.

D Schöpfer! um bein lob nach Wurben zu erzählen, Denckt auch kein Seraph tief genug. Es preisen bich von bir geschaffne Seelen, Mit jedem regen Uthemzug.

Bon beiner Gnabe voll, bluhn jugendliche Hanne, Mit luft, wie Sten sonst, erfüllt. Noch ist das Paradies! Doch ach! Der Mensch alleine Ist nicht mehr Gottes Ebenbild.

Ein straffich Volk und eine Welt von Sunden Reizt beinen Zorn: Du bist gerecht. Wer kann bich fliehn! wo wirst du Hulfe finden, Verführt unseliges Geschlecht?

Von eitlem Stolz febt schlummernd und betäubet Die sichre Welt von dir getrennt. Uch! alles muß vergehn: Der Herr alleine bleibet, Der Herr, der unsre Herzen kennt.

#### Oden und Lieder.

Wo foll ich hin, o Gott? wer wird mich ichugen? Und was ist mein verdienter tohn? Ich sehe schon den himmel schlängelnd bligen: Von fernem rollt der Donner schon.

Doch nicht ber Strafe Furcht kann mich allein erschrecken: Mein eignes Herz erschrecket mich. O konnt ich mich, o Herr, mir selbst versteden! Wie groß bist du, wie strafbar ich!

Den Gott, ber mich vom Unfang her geliebet, Mir einen Geift, ber benket, eingehaucht, Deu ewgen Gott, ben Herrn hab ich betrübet, Und feine Gaben nur misbraucht.

Und ihr, unsterbliche unsichtbare Begleiter, Die unsern Blicken nie erscheint, Ihr seht mich! eure Stirn ift nicht mehr himmlisch heiter; Weil ihr mitleibend mich beweint.

Herr, schlage zu! bu kannst mich heftig strafen; Doch mehr, als ich verdienet, nicht; Doch schonst du noch, und beine Blige schlafen, Und rufen mich nicht vors Gericht.

Was für ein Blick erschüttert meine Seele? Ift schon bes Erbballs Ende ba? Was sehich? welches licht durchstrahlt bie obe Hohle;? D Gott! Meßias! Golgatha! Den ich ergurnt, ben feh ich fur mich leiben! Sott als ein Mensch, ber Schopfer tobt! Er will fur mich am heilgen Rreug verscheiben; Er leibet bas, was mir gebroht.

Welch Wunderwerk! welch heiliges Entzücken! Und welch Geheimniß zeiget sich! Dun bin ich fren! die Sunden, die mich drucken, Messigs! nimmst du nun auf dich.

D warum kann ich nicht auch für bich fterben, Der bu für mich gestorbensbist! Nein, Sterblicher! willst bu bir Heil erwerben, So glaub an ihn, leb als ein Christ.



## Abend: Andacht.

Der Körper eilt zur Ruh:
Der Körper eilt zur Ruh:
Es fallen in der Stille
Die müden Augen zu.
Bergieb der Schwachheit Sünden,
Berschon mit Korn und Straf.

Berschon mit Forn und Straf. laß mich bereitet finden Zum Tobe, wie zum Schlaf.

Laß, fern von Schreckenbilbern Und wilder Phantasen, Die Seele sich nichts schilbern, Was ihrer unwerth sen! Laß fren von eitlen Sorgen Mich wieder auferstehn, Und auf den Kampfplaß worgen Mic 11646, Seiften gehn. Doch, wenn mit festem Schlummer Des Tobes lette Nacht Den Freuden, sammt den Rummer, Ein schnelles Ende macht; Herr, starf mich, wenn der Schrecken Der letten Stunde droht. Mein Gott wird mich erwecken; Ein Schlaf nur ist mein Tod.

Dein Heil hab ich gesehen: In Frieden fahr ich hin, Weil ich, benm Auferstehen, In beinem Reiche bin. Wohl dem, der bis ans Ende Sich als ein Christ erweist! Mein Gott, in deine Hande Befehl ich meinen Geist!



#### Lob Gottes.

err, ber du alle Welten lenkest!
Was sind wir, daß du unser denkest?
Umsterblich, doch des Todes Raub,
Sind wir, halb Engel und halb Staub:
Was sind wir, daß du unser denkest?

Du führst uns aus des Todes Sohle: Lobsing dem Herren, meine Seele! Sott nahm der Menschen Schuld auf sich; Er lebte, litt und starb für mich: Lobsing dem Herren, meine Seele!

Herr, laß bein Wort mich unterweisen; In Ewigkeit will ich bich preisen! Herr, fuhre mich auf rechter Bahn, Nimm meinen Geist zu Gnaben an; In Ewigkeit will ich bich preisen. Ich bath, und Gott hat mich erhöret; In Freude ward mein Schmerz verkehret. Wann hoffnung, Trost und Nath gebricht, Verläßt doch Gott die Seinen nicht: In Freude wird mein Schmerz verkehret.

Bergieb, wenn ich aus Schwachheit fehle: Herr, bich erhebet meine Seele, Auch in bes Tobes finsterm Thal, Erquicket mich bein Gnabenstrahl. Herr, bich erhebet meine Seele!



Digitized by Google

## Am zwanzigsten Geburtstage.

er Tag erneuert sich igt, in dem ich die Strahlen bes Lichtes,

Betäubt vom Gefühle, jum erstenmal sah:

Bum erstenmal fühlt sich der Wurm, er ist, er empfindet,

er benket,

Und grüßet mit Weinen die kunftige Pein.

Moch nicht, o Schöpfer, bein Bild, noch unreif zu beinen Gebanken,
Bon tausend ihm neuen Begriffen burchirrt,
Erhob bich dazumal schon mein erstes thierisches kallen,
O Sott, ben nunmehro mein Saitenspiel lobt!

Schon zwanzigmal brehtet ihr euch, ihr wirbelnd rollenbe Welten,

Seitbem ich bes Erbballs Bewohner gemehrt; Lobsingend genieß ich dich, Welt: doch fühltsich bie frenere Seele

Für andere beffere Welten gemacht.

Mie

Wie bald verfloffetihr mir, durch luft und Irrthum und

Berflogene Zeiten, unmerffam babin! Bald werbet ihr alle verfliehn, betrubte, fterbliche Jahre! Bald schwing ich zu meinem Ursprunge mich auf.

Berzeih, o Schöpfer, verzeih, wann sich bie unsterbliche Seele

Mit ihr angebohrenen Fehlern befleckt! Als Mensch noch handl' ich als Mensch; es wird die verklärtere Seele

Dich einst mit seraphischen Liebern erbohn.

Wie schwer, wie dbe fend ihr, verganglich irbische Glieben! In bichtrischen Traumen.entflieh ich euch schon, Und seh von ber heiteren Soh auf niedrig bentende Seelen Mit fillem und gartlichem Mitleid herab.

Mit bir, Cloa, mit bir will ich ben Schopfer befingen: Und mit und befing ihn ber Seligen Beer! Lobt, Seraphim! Lobt euren Gott mit ewigen Sarmonien! Er fprach, und ihr wurdet; er winft, ihr vergeht.



Digitized by Google

# Der auferstandene Henland.

as Grab zerbricht und Gottes Sohn Berläßt der Todten Grüfte!
Es dringt ein lauter Jubelton Siegprangend durch die Lüfte.
Du, den der Engel loblied preist,
Entreiße, Bater, meinen Geist,
Daß er dir heilig werde,
Den Reigungen der Erde.

Die Menschheit, Herr, erlaubt mir nicht, Mit dir empor zu steigen, Bis meines Körpers Grab zerbricht, Bis sich mein Haupt wird neigen. Alsbann nimm, nach vollbrachtem lauf, Erstandner Heyland! nimm mich auf: Herr, nimm ben meinem Ende Den Geist in beine Hande! Mensch, willst bu Gott in seinem Reichl Nach beinem Tobe sehen: So mußt du beinem Heisand gleich, Bon Tobten auferstehen. Der lebt nicht, den die Lust der Welt, Den ihre Pracht gefesselt halt: Nach Gott und Tugend streben, Nur das heißt wirklich leben.

Wohl dir, wenn du das kaster fliehst, Dem Frevler dich entziehest, Und liebst den Gott, den du nicht siehst, Im Menschen, den du siehest! Als schon die nahe Stunde kam, Als der Erlöser Abschied nahm: So sprach er zu den Seinen: Hört, Kinder, auf zu weinen!

Ich geh zum Vater in bas Reich, Das auch für euch beschieben: Geht! meinen Frieden laß ich euch, Ich geb euch meinen Frieden: Nicht geb ich, wie die Welt ihn glebt, Daran daß ihr einander liebt, Daran will ich erkennen,

#### Dden und Lieber.

Go sprach ber Herr: Ihr Christen benkt An eures Heilands Liebe! Denkt, daß wer seinen Nachsten krankt, Auch Jesum selbst betrübe. Lobt euren Gott in jedem Stand! Die Zwietracht sen von euch verbannt: Bergebt! nach diesem Leben Wird Gott auch euch vergeben.

Erretter! Heiland! Menschenfreund!
Erweck in mir die Triebe,
Durch die man sich mit dir vereint,
Den Glauben und die Liebe!
Mein Leben weih sie dir allein;
Las mich dem Nächsten nüglich senn!
Gieb selbsten Geist und Kräfte
Zu jeglichem Geschäffte!

So kann ich leben als ein Christ, Und als ein Christ erblassen. Ich weis, daß du mein Heiland bist, Ich will von dir nicht lassen. Herr, segne mich! zu seiner Zeit, Laß mich zu beiner Ewigkeit Bom Grab empor mich schwingen, Und, heilig! heilig! singen.

#### Vertrauen auf Gott.

Serr! als von beinen Hohen.
Ben Menschen find ich kein Gehor;
Gott! hore boch mein Flehen!
Du bist der Gott noch, der schan oft
Ben meinem Leiden unverhofft
Mit deinem Trost erschienen.

Du bist ber Gott noch, bessen Macht Migraims Fürsten schreckte; Der aus des Todes oden Nacht Den lazarus erweckte. Herr, hilf mir! Ja, ein himmlisch licht, Das in die dunkle Seele bricht, Berspricht mir beine Hulfe.

Mit beinem Trost erquickt bu mich, Wenn mir ein leid begegnet. Herr, nimmermehr verlaß ich bich, Bis daß du mich gesegnet. Ich hore dich; mein Bater spricht: Ich bin bein Schuß, bein Trost, dein licht: Beh hin, mein Sohn, in Frieden!

Digitized by Google

## Um Besserung des Lebens.

rbarm bich, Herr! mein schwaches Herz Strebt oft nach Eitelkeiten: Balb kann mich Freude, balb ber Schmerz

Auf falsche Wege leiten.
So wankt ein Rohr, vom Wind regiert;
Ich geh, wohin mein Trieb mich führt, Frenwillig in die Ketten. Herr, hilf mir! ich auch bin ein Christ! Wann du, mein Gott, nicht ben mir bist; Wer wird, wer kann mich retten?

laß mich, wenn ichs gleich unwerth bin, Micht mehr im Zweifel wanken. Erhebe den verirrten Sinn Zu himmlischen Gedanken. Sieb meinen Worten Seist und Pracht; Zeig in der Schwachheit deine Macht; Dir, Vater, will ich singen! Ich halte deinem Seiste still; Ich will mich andern! Herr, ich will! Wirk selbsten das Wollbringen!

Ich such umfonst ber Sugend Bahn,
Wenn du mich nicht begleicieft,
Und mich durch Nebel, Sturm und Mahn
Zu beiner Wahrheit leitest.
Ou hasself jeden falschen Schein;
Mit Ernst willst du verehret senn.
Herr, hiff um Jesu willen!
Erhebe den gebeugten Muth;
Hiff mir der leidenschaften Wuth
Durch deine Gnade stillen.

Ich bin ein Mensch, du kennest mich; D Herr, ich bin voll Simben:
Doch meine Seele hofft auf bich, laß mich Erbarmen finden!
Ich glaube: bis zum Tod und Grab Stiegst du vom Himmelsthron herab, Und kamst, für uns zu leiben.
Die Menschheit hüllt die Gottheit ein; Du nahmst auf dich des lebens Vein, Uns giebst du seine Freuden.

Du kamft, als Menich, als Gott zugleich, Als Mensch ohn alle Sunbe. Gebenk an mich in beinem Reich; Hilf, daß ich bort bich finde! Sen ben mir, wenn das Auge bricht! Mein Gott, mein Gott, verlaß mich nicht, Wenn jedermann mich fliehet; Wenn meine lebens. Bahn vollbracht, Und wenn des Todes obe Nacht Den Borhang niederziehet!

Mein Gott! mein Gott! gebenke nicht Der Sunden meiner Jugend! Wie strenge schien mir oft die Pflicht! Wie traurig schien die Tugend! Du zürnst von deiner Gottheit Sis; Die Welt erhebt vor deinem Blis; Du donnerst hoch im Wetter. Wer wird mich deinem Zorn entziehn? Zu deinem Kreuze will ich fliehn,

Berzeih, verzeih, durch Jesu Blut!
Ich glaube, Herr, ich glaube!
Gieb, daß mir diesen festen Muth
Rein Tod, kein Zufall raube!
Auch durch des Todes sinstres Thal
Oringt beiner Gnade heitrer Strahl:
Sen ruhig, mein Gemuthe!
Troß Sund und Tod! Gott schüßt dich doch.
Es sen mein lestes Stammlen noch
Ein toblied seiner Gute!

#### 秋 中 以

# Ermunterung jum Lobe Gottes.

er Herr ist Sott! singt ihm ein lieb,
In seinem Heiligthume!
Der, ber vom Himmel auf euch sieht,
Erschuf euch, ihm zum Ruhme.
Gott zu verehren, send ihr da:
Er, ber euch, eh ihr wurdet, sah,
Rennt Herzen und Gedanken.
Der Herr ist heilig; er allein
Will Fraels Ervetten son,
Und Jacob soll ihm danken.

Der Cherub bethet an und brenne: Ihm jauchzen Morgensterne. Der Mensch, ber ihn nur schwach erkennt, Chrt ihn aus bunkler Ferne. Ihm jauchzen tief in Staub und Grufty. Weit in der See, hoch in der Luft Der Schöpfung ganze Heere. Der Sonne seuerreiche Pracht, Das blasse Licht der stillen Nacht, Berkundigt Sottes Chre. Der Herr vergiebt uns unfre Schuld, So oft wir vor ihn treten, Trägt mire Schnachheit mit Gebuld, Und lehrt uns selbsten bethen. Er strafet und verschont zugleich: Der Herr ist Gott! es komm sein Reich! Gott hort der Frommen Sehnen. Er segnet sie: Wenn Unfall draht, Erlöst er sie von Sorg und Noth, Und zählet ihre Thränen.

Jauchet, Bolkert jauchet: Gelobt sen Gott!
Preist ihn durch frohe Lieder!
Sagt, Berge, nacht gelobt sen Gott!
Thr, Thaler, halle es wieder!
Gelobt sen Gott! mit machtgem Klang
Dring unser hoher Lobgesang
Vis in die stillsten Wusten!
Der Fredler zittes! neuer Muth
Und frommer Undacht heilge Gluth
Erfull das Hert der Christen!



## Die Ginsamkeit.

insamfeiten, euch erhebe mein begeisterter Gefang, Ferne von der Eitelkeiten blendend fturmischem Getummel!

Steigt voll heilger Dankbarkeitzu bem gutig heitern Sim. mel,

Frohe lieber, fanfter Rfang!

Mes, was ich fuhl, ift Freude! alles, was ich feb, bift bu,

Gottheit! ich erkenne dich, Quell und Geber aller Freuden, Frohlich seh ich heitres Blau beinen himmel wolbend flei. ben :

Frohlich fühl ich beine Ruh.

D Gebanke voll Entzuden, du verschönerst bie Natur! Unsrer Seelen beste Rraft! schönfter fterblicher Gedanken! Unser muder Seist, gewohnt immer hin und her zu wanken, . Findt in dir die Ruhe nur. Schöpfer, ber mein Derz erforschet und ber meine Thranen sieht,

Wenn mein Seift in heilger taft in ber tille bich verehret! Hor allhier mein Flehen an, wo fein Sterblicher es horet, Wo fein eitler Weihrauch glubt!

hier in diesem ruhgen Danne, Schöpfer! find ich beine Spuhr;

Sier ethebt ber Bogel Chor beiner Allmacht lob burchGingen.

hier foll auch mein lieb zugleich burch bie Wolfen zu bir bringen,

Emger Bater ber Natur!

Gieb, daß in der Einsamkeiten ruhig schauervollen Nacht Ich an dich nur henken mag, fern von andrer Bunsche Rummer!

Gieb, bag, wenn ber Rorper ruht, tief verfenkt in tiefen Schlummer,

Meine Geele bir noch wacht!

In den Einfamkeiten war es, daß Iffai Sohn gelebt, In den Schäferhutten froh, mit unschuldig heitern Tagen: Als ihn deine Borsicht rief, dir des Riesen Stolz zu schlagen, Bor dem Ifrael gebebt.

Bon ber heiligsten ber Rachte eingewiegt in füftgen Schlaf, tag ber hirten fille Schaar, Bethlehem, in beinen heiben: Als ein gottlich Siegsgepräng und ein Glanz zukunftger Freuben

Die verblendten Blide traf.

Engel

Engel jauchsten in ben Wolfen; Freude tonte burch bie uft:

Golbne Parfen ichallten bier, Spharen ftimmten ein mit ihnen:

Jegund ift bas Beil ber Welt, jegund ift ber Tag erschienen, Dem bie Bater langft geruft!

Lobtifr Welten, lobt ben Schöpfer, beffen machtge Sand euch baft!

Zittrenicht, erschrodne Schaar! Friede bringen wir euch allen.

Chre fen Gott in ber Soh! Menfchen, euch ein Wohlgefallen? Griebe ber erloften Welt!



#### Die Beisheit.

ier, in bichterischen Gründen, Will ich dich, o Weisheit, finden, Dich, die stolz den Thoren flieht; Der, umhüllt von Finsternissen, Stets getäuscht von eitlen Schlüssen, Sich umsonst nach dir bemüht.

Romm, in Schatten heilger Buchen

Deinen Dichter aufzusuchen!

Romm, und werbe felbst mein lieb!

Helben lehrst du muthig sterben, Burgern Frenheit zu erwerben, Deren Thorheit sie noch schmäht. Du bists, die durch mächtge lehren, Troß der leidenschaft Empören, Eines Weisen Herz erhöht; Der, wenn Sonnen nicht mehr schimmern, Unerschrocken auf den Trümmern Des zerstöhrten Erdballs steht. Du lehrst Könige regierett, Die den Thren durch Tugend zieren, Rüglicher dem Baterland, Als des Helden cheure Siègé, Der das Ziel von Glud und Kriege An des Meeres Ufern fand. Nur belehrt von dir alleine, lebt ein Hirt im stillen Hanne Blucklich, aber unbekannt.

In Pallasten wohnst du seiten: Doch die Tugend zu vergelten, Drängst du dich auch borten ein. Schäferhütten kannst du schmucken; Du kannst jeden Stand beglücken; Eigen willst du keinem senn: Deinen Freunden liebzukosen, Rannst du wollustvolle Rosen Unf den Pfad bes lebens streun.

Schwermuthsboll, mit ddem Herzen, Sucht ein Thor fremwillig Schmerzen, Und verklagt noch das Geschick.
Der, den du nicht leitest, irret; Bon der leidenschaft verwirret, Sucht ein andrer schimmernd Gluck.
Freuden hoffet er zu sinden; Er kommt nähet, sie verschwinden, Schmerzukt Reus bleibt zurück.

Der, bem bich sein Blud gegeben, Wird nicht nach der Chee furben, Die dem Bolke reitend scheint; Wird vom laster nicht verführet, Wenn das laster gleich regieret, Und die stille Tugend weint. Wenn die Nenschen ihn verachten, Und ihn zu verspotten trachten, Bleibt er noch ein Menschenfreund.

Nicht bes Seizes finftre Sorgen, Stohren ihn am frühen Morgen, Nicht ein wilden Feldgeschren. Chrsucht stohrt nicht seinen Schlummer; Einsam lebt er ohne Aunmer; Fröhlich stirbt er ohne Neu, Fürsten schmuckt ber Purpur prächtig: Sie sind ewig, fie sind machtig: Der, der bich besigt, ift fren.

Sluck, verschmaht vom stolzen Thoren, Stets beseufzt, wenn du verloren, Oft verkannt, wenn man dich hat! Frenheit, Gottinn großer Seelen! Wer wird Macht und Aronen wählen? Wer wählt Gold, an deiner statt? Strebt nach prächtigem Stlavenstande, Thoren, lebt versenkt in Bande, Sterbt vom Wünschen noch nicht satt!

Schmiegt

Schmiegt euch, andere ju bruden, Die sich knechtisch vor euch buden; Werdet groß durch Schmeichelen. Stürzt die Sitten, höhnt die Rechte; Niemals sind der kaster Knechte, Niemals sind die Thoren fren. Herrscht, heißt Recht und Unschuld schweigen: Zittert! euer Fall wird zeigen, Wie gerecht der Himmel sen.

Zittert! Rach und Strafen eilen; Fallt zerstäubt, ihr Ehrensaulen, Fallt, vergehet wie Sesan!
Der, ber euch von stolzen Jöhen Mit Erstaunen prangen sehen, Sieht euch ist verächtlich an.
Sterbliche! hier seht verstöhret, Was ihr sonst verblendt verehret, Und beseufzet euren Wahn.

Frenheit! bie vom Himmel stammet, Die der Romer Herz entstammet, Und des Brutus edlen Muth; Die der Bolfer Joch zerbrochen, Und kucrezien gerochen Durch Tarquins vergoßnes Blut! Frenheit! dich und Nom zu retten, Troßt ein Regulus in Ketten Der betrognen Feinde Wuth. Freunde; laßt nicht niebre Jähren Euren Regulus entehren, Und gehorcht bes Schickfals Schluß! Dießenur wars, wornach ich strebte, Daß dem Bolk, für das ich lebte, Nun mein Tod noch dienen muß. Glück, den Römern angebohren, Frenheit, als ich dich verloren, Da! ja, da starb Regulus.

Ich exful, was ich geschworen; Besser Blut und Geist verloren, Als daß Ruhm und Treu verdirbt. Tröstet und beschüßt die Meinen; Bald, bald wird ein Tag erscheinen, Da mein Bolk den Sieg erwirbt. Ich verachte Tod und Bande; Römer! leht dem Baterlande, Für das Regulus ist stirbt!

Kampft! ber Tag eilt anzubrechen; Kampft! ben Regulus zu rachen; Kampft! Earthags fieht im Brand! Seht die Nun'schen Mutter trauern! Sturzt, ihr Thurme, fallt, ihr Mauern! Bald wird, an dem oben Strand, Wandrern, die voll Neugier reisen, Laum ein hirt die Stelle weisen,

#### An die Leger.

bu ber Musen Geschent, Gefährtinn ber frohlichen Sugend,

Ertone mir, troftenbe lener, wie fonft, Und treibe mit machtigem Klang die Beerbe ber fturmir ichen Sorgen

Mus meiner verobeten Seele hinaus!

Die finstere Schwermuth umhullt bie Stirne bes traurigen Junglings,

Der fonft, Camonen ! euch fingend gefiel.

Die Bluthe ber Jugend verwelft: so sinket die sterbende Rose,

Um welche sonft Zephyr fanft lispelnd gescherzt.

In traurigen Schlummer verfenft, berfennt fich bit zweis felnde Seele;

Gle fuhlet die Triebe ber Freuben nicht mehr ;

Sie fühler nicht einmal ben Schmers; oft ist es ein Troft, , ihn zu fühlen:

M. 3

Es lindern ibn jartliche Thranen alebann.

· Auch

Auch biefer schwermuchige Troft ift ist meinem Kummer versaget;

Ich bin, ach! ich bin euer Thyrsis nicht mehr. Ihr Freunde, beklagt ihn! Er stard! Und was ihr noch ist für ihn haltet,

Ift bloß nur fein Schatten, ift Thyrfis nicht mehr.

Mich rufet ber Nachtigall lieb nicht mehr in bie bichtrifchen Sanne,

Wo sonst mich sanft rauschende Nymphen belauscht. Nun bluht mehr kein Frühling für mich! nun winkt kein gefälliges Mägdchen, Und lächelt mir Wollust und Heiterkeit zu.

Es ruft mir kyaus umfonft, ber Banbiger, fterblicher Gor.

Der Wein ift für freudige Bergen gemacht.

Berlagt mich, ihr Freunde, verlagt bennicht mehr gefelli-

Berlaßtihn im schwermuthevoll einfamen Pann!

Bohin find die Stunden nunmehr, bie scherzenben Stunben ber Jugend,

In benen ich nichts, als nur Freude, gefühlt? Wohin find die Rosen nunmehr, mit denen ich ftols mich befronte,

Weil Doris mir biefe Rofen gepfluct ?

ф£

Ich fand in ber lachelnben Flur bie Spuhren ber ewigen Borficht;

Mit freudigen Thranen befang ich ihr tob. Ich suchte bie Weisheit nicht erft; fie kam und besuchte mich selbsten:

Ift such ich sie sehnlich; sie fliehet vor mir.

Sie liebet ben einfamen Sann, fie lieber unschulbige Ber-

Die feine Begierbe noch ffurmifch bewegt:

Sie flieht vor ber larmenden Pracht, fie flieht vor ber flei-

Die nach ihr ben nachtlichen lampen oft ftrebt.

D Ruhe! mein voriges Glud, Gespielinn ber lachelnben Jahre,

Die sonst von der Muse versüßt mir entstohn! Wann find ich dich wieder? Uch nie! Nur dort in dem Thale des Friedens,

Dort jenseit bes Grabes, ba find ich bieh einft.

Dort, Freunde! ba will ich euch sehn! bortwill ich bich, Doris! umarmen;

Dort trennet kein neibisches Schicksal uns mehr. Rein sterbliches Elend erprefit die Thranen ber leibenben Tugend,

Die felbsten bie Engel mitleibig gefehn.

Es wantet ein ewiger lobn auf unfre verganglichen Schmer-

Mehr, als ein leben voll Ungemach, werth: Wie könnte bes Sofrates Tab, bas leiben ber hohen Clariffa,

Wie konnte bas Ungluck ber Tugend fonft fenn?

Wann einst unser Augesich schließt, wann einst unser Rore per verweset,

D bann vergeht unfre Seele nicht mit: Siewar von bem Emigen bestimmt zu ferner unnennbarce Zufunft;

Bebenktes, ihr Sterbliche, sittert, und schweigt!



# Der Friede.

erftumme, betaubenber Sall! entweichet, verwegne Trompeten! Erfdredet Die Fluren nicht mehr mit Morbfucht erregenbem Rlang! Die Schwerter weichen bem Pfing : weicht unfern frobij. chen Floten, Beicht unferm Gefang.

Es fommt bes Simmels Gefchent, es fommt ber Friebe vom himmel; Und lachelnd komme mit ihm ber Ceres fruchtbarer Sohn; Die Freude flattert berab, bie fonft vor bem wilben Betúmmel

Der Waffen entflohn,

Mus Fluthen, bie micht mehr vom Blut, nicht mehr von Tobten geschwellen, Erhebet bie Gottheit bes Rheins, mit moofigtem Schiffe umlauót, Mit ftarfen Sornern gegiert, aus grunlich ftrubelnben Bellen , Das fruchtbare Haupt,

Den stille gewordenen Wald durchsäuseln nur liebliche Winde;

Das Ufer erschallet nicht mehr von blutiger Sieger Seschren;

Es murmelt bierauschenbeffluth; fie fuffet basUfer gelinde, Und lifpelt vorben.

Bas treibet ber Menschen Geschlecht, fich felbsten bas leben zu enben?

Was machet bas irbische Bolf jum Opfer verbitterter - Wuth?

Mas wuhlet ber gornige Urm mit rafend verwegenen Banben Im eigenen Blut?

DerMenfchen Rubnheit durchbricht bie Grangen ber irbifchen Sphare,

Seitbem bes Prometheus Fauft geraubtes Jener entbrennt. Es hat bie Borficht umfonft burch nicht zu pflugende Meere Die Ufer getrennt.

Der wachserne Flügel erhob fich zu ben olympischen Soben, Wohin ein sinnloser Schwung bes Jears Verwegenhelt trug:

Doch Blig unb Rache brach los und fturgte ju falgichten Seen Den rafenden Flug.

Wie gludlich war nicht bie Welt, als ben beständigem lengen Roch nie gefäetes Korn in gelblichen Fluren gewallt! Jeboch bas fühne Geschlecht zerbrach die geseseten Granzen Aus Bosheit zu balb!

Ch noch bie Mordsucht gelehrt, fich untereinander vernichten;

Changend, Erene und Recht von Gold und Straffle besiegt; Ehnoch die Colchische Schaar, auf zitternd schwankenber Die Wellen burchpflugt: (Fichten,

Sie Frenheit muthwillig verscherzt und herrschenden Fürsten gefrohnt;

Ch noch Enclopen geschwist, ehnoch vom Schwirren ber Waffen

Der Aetna ertont:

Da irrten, im schattigen Sann, unschulbig frobliche Schaaren;

Es ftohrte fein sehnenber Wunsch die Ginfalt der ruhigen Bruft,

Befrent von Sorgen und Furcht, gesichert von funftgen Gefahren,

Erschaffen gur luft.

Es floh bie golbene Zeit mit balb verschwindenbem flügel; Die laster brachen hervor, um uns mit Kriegen zu brohn; Nun ist die traurige Treu langst über die heiligen Sügel Des Mondes entflohn.

# Derrn Prosessor Gellert.

ie lange muß ich bich noch,empfindender Gellert, entbehren?

Bergebens sucht bich mein wartender Blick.

Bald trennt une ber Schiffung Gewalt, bald fehich mit fehnlichen Zahren

Dach leipzigs gludlicherm himmel zurud.

So balb ber funftige leng, bie hoffnung einsamer Sanne, In jugenblich frohlichen Fluren wird blubn, Dann lachelt die ganze Matur: Doch ach! ba werd ich alleine Bezwungen zur traurigen Einsamkeit fliehn.

Wie reizend wird nicht ein Schwarm von schmeichelnb geselligen Winden

Der Schonen braunliche loden durchwehn! Wie reizend werdet ihr bluhn, freundschaftlich beschattenbe linden!

Doch ach! ich werd euer Bluben nicht febn!

Dann medet fein munterer Ton bie Saiten ber faubich. ten leger;

Dann hångt sie vergeffen an Buchen, und schweigt. In Traumen nur seh ich bich noch, entzückt burch bas heilige Feuer,

Pas Dichtern ber Bufunft Entfernungen jeigt.

Erlaubt

Erlaubt bem begierigen Blick, ber Zeiten Nachtzu burch. bringen!

Wen feh icht o Gottinn, im bichtrischen Sann? D, wer ist wurdig genug, o Bruhl, bich einst zu besingen? Und wer von bir besungen zu senn?

Ich feh, o Bellert, ich feh ber Nachwelt funftige Schonen Dein Grab mit aufblubenben Rofen bestreun. Drnaben umtanzen es froh! Ein spater Freund der Cambnen Begießt es mit ifo gewachsenem Wein!

Entweich, unheiliges Bolt, vom Hann, wo ber liebling ber Musen,

Die Afche bes Dichters ber Zartlichkeit ruht! Es fühlewer fich nur naht, mit Schauer im bebenden Bufen, Der Dichtkunft heilig entzückende Gluth!



# An eine Freundinn.

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

ann die traurige Nacht dammernde Fluren brudt, Wann der Wandrer verfret in dem betrübten Bann

Reinen Stern mehr erblicket, Und bem zogernden Tage ruft;

Wann mit einsamem Ernst thauende Mitternacht Schweigend fenerlich herrscht, und ber entwolfte Mond Auf ben Tang ber Drnaben Heiter lachelnb, herunter sieht;

Wann bas fluchtige Heer, bas sonst bie luft burchirrt, In ben Buschen verstummt, und auf ben Aesten ruht: Singt mit reizenden Tonen Noch die zartliche Nachtigall.

Hier, wo Dummheit und Stolz alles mit Nacht bebeckt, Wo Verleumdung und Wahn schweigende Tugend druckt, Singt die Freundin der Musen, Singt die gottliche Chloris noch:

Stete fich felbsten nur gleich, balb wenn ihr heitrer Scherz Frohe Renhen belebt; balb wann mit eblem Ernst Eine zitternde Zähre Einfam schweigender Schwermuth fließt.

Sing! verachte ben Neib! bleib in erhabner Ruh! Wenn mit hamischem Blick zornige Dummheit schitt! Sing! es warten bie Hanne An dem Ufer des R... schon:

Sing! sie warten gerührt auf bein begeistertes Lieb! So fang Sappho vielleicht! Eben so horten ihr Die leukabischen Felsen Mit verschwiegener Chrfurcht ju.



#### WHEN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

## Der Morgen.

3

ie luft verbunnet fich, bie truben Schatten flieben Bom falben Sorigant.

Schon fieht man nach und nach Auroren rothlich > gluben ;

Schon weicht ber bleiche Monb.

Der Benus heitrer Stern, ber Berold von bem Morgen,

Glangt noch, mit blaffer Dracht.

Runmehr erwacht bie Welt, nunmehr erwachen Gorgen, Nunmehr verflieht die Nacht.

Ich febe nach und nach in ben bewegten Geen Der Busche wallend Bilb.
Ich sebe nach und nach die Farben sich erhöben,
Im länglichten Gefild.
Es öffnet sich das Haupt der frischbethauten Rosen,
Und grüßt Aurorens Licht,
Das nun mit fühlem Gaft, den Ansspen liebzukosen,
Schon durch die Rebel briche.

Der Krieger eilet schon nach ungewisser Spre Uns bem zerrißnen Zelt, Der dichtgepflanzte Wald hellglanzender Sewehre Erfüllt und schreckt das Feld. Der Sonne früher Strahl bespiegelt sich in Wassen, Und bald darauf in Blut: Des Himmels Nache braucht, die Sterblichen zu strafen, Nur ihre eigne Wuth.

Des Reichen, ber ihn brudt,

Des Reichen, ber ihn brudt,

Dek noch, aufweichen Pfühl, die Trainne leichtverführen,

Da ihn der Schlaf bestrickt.

Er behnt sich glibnend aus und sest mit trüben Blicken.

Des neuen Tages Schein.

Er flagt das wüste Haupt, das noch bie Dünste drücken,

Boin allzustarfen Wein.

Bergnügt erhlik ich hier der Sonne reine Strahlen, Bespiegelt in den Thau,
Mirmeifelhafrenrticht die bunten Kräuter mahlen,
In kuhl bepercer Mu.
Ich sehr, wie sich das laub der lieblich gounen Leste.
Belebet und erquickt.
Ich fühl den sansten Thau, ich hor euch, stille Weste,
In: Einsambeit beglückt.

.. pr Cron. II. Theil.

ည်ရှင်

N

D gottlich stiller Hann! D lieblich kuble Halben! D angenehme Flur! Her schwebt der Geist veriert, hier sehich, voller Freuden, Den Schauplaß der Natur. Statt stolzer Stadte larm! seh ich bie lanimer spielen, Benm Klange der Schalmen. Her kann ich in mir selbst des lebens Wollust fühlen; Hier kann ich endlich fren.

Her brickt tein Lasterflich: mich mis verstellten Ruffen In seine falsche Brust. Siew flächeichteiner: Missens; mein nuhiges Gewissen Troge seiner Prache und Lust Hierbricksinschenicht wecht vom Geolg und Hochmuth hieden

Dernatichiale bied verlacht let an der mind eine Unfchuld unterbrücken, Durch Arglist, Geiz und Macht.

Hier ihnischt ein sanster-Bach und stiffingelt sich gelinde Mit blendend hellem Schein. Dort ranicht das frische Laub / Hurchschlipfe vom jungen

Im heilig fillen Sayn.
Dann tont ber Wieberhall, ben Liebeen nachzuahmen,.
Die lesten Sylben nach.
Der Fischer fühlt ben Fang mit Ziebern an bem Hamen,
Im biet beschilften Bach.

Dot .

Dort fredt ein junger Stier fich um Geftabenieber, Mit trager langfamteit.

Ein andrer fommt erhigt vom nahen Felbe wieder, Und rühmt im Schritt ben Streit.

D Muse, wag es nicht, bie Gegend abzuschilbern, Wo sich mein Blid verliert!

Ich seh hier allzuviel von immer neuen Bilbern : Herz, sen nur bu gerührt!



## Das gluckliche Leben.

er Gram läßt nicht ben Fürsten schlafen, Der in Vallästen wachsam irrt: Wie ruhig schläft ben seinen Schafen, Wie glücklich lebt und tiebt ein Hirt! Rein Sturm wird niebres Rohr verlegen; Rur stolzen Eichen broht Gefahr. Das reiche Peru prangt mit Schäßen; Der Himmel stürmet, Lima war.

Der Krieger farbt, im wilden Rasen, Mit Blut bas grun gewesne Feld: Der hisgen Pferbe schaumend Blasen Erschüttert und erschreckt die Welt. Er eilet, lander zu zerstöhren; Im Blicke glüht die Grausamkeit. Wo Troja war, da wallen Uehren: Earthago liegt am Strand zerstreut. Wie gludlich lebt in niebern hutten, Wer ferner Stabte larm verlacht! Wer nicht mit unzufriebnen Bitten Die weise Vorsicht mube macht! Wie gludlich ist, wer an bem Stranbe Des Meeres Unbestand erblickt, Ch ihn in weit entfernte lande Gewinnsucht ober Chrsucht schiekt!

Wie glucklich ist, wer ohne Sorgen "Des lebens, weil er lebt, genießt!
Dem, vor der Neider Blick verborgen, "Die Zeit uneingeschränkt versließt!
Wie glucklich ist, wer einsam lebet, "
Bom rauhen Pobel abgetrennt,
Sich selbsten kennt; nach nichts mehr strebet, "
Und nur in Gott sein Gluck erkennt!



## Die Ruhe,

Otium divos rogat in patenti Prensus Aegaeo ——

HORAT

je See durchstürmt ein wildes Saufen,
Der Abgrund brüllt, die Wellen brausen,
Und Hoffnung, Stern und Kunst vergebn.
Die Schiffer zittern, sie erblassen,
Und wollen, was sie kühn verlassen,
Die Rube nun vom Pol erstehn.
Ein Held sieht unter blutgen Kriegen
Der eignen Wuth mit Schrecken zu;
Er steht, er seufzt, vergist das Siegen,
Und fleht den Himmel um die Ruh.

Doch wenn, die Wünsche zu erfüllen, Sich die erzürnten Stürme stillen, So sucht der Schiffer frische Noth. Es eilt, noch matt vom vorgen Streite, Nach neuem Sieg, nach neuer Beute, Der Held von neuem in den Tod. O Nuhe! Sut, nach dem wir trachten. Unch da noch, wenn wir vor dir fliehn! Du lehrest sie den Tod verachten; Sie fliehen dich, dir nachzuziehn.

Die liege ein Fürst in goldnen Ketten, Um ben, ihn von Gefahr zu retten, Ein Heer Trabanten dienstbar wacht. Er wachet ängklich, misvergnüget, Stöhnt nach dem Schlaf, der ihn betrüget, Durchsinnt, durchseufzt die lange Nacht. Die Unruh dringt ins innre Zimmer: Er sucht die Ruhe, die ihn flieht, Und wacht noch, wenn Aurorens Schimmer An der Gebirge Spigen glüht.

Dort lafte ein Schafer seine Glieber Auf schlechtes Moos unachtsam niebere Sein Geist ist stille, wie das Feld, Wo nur der West das kaub durchspielet, Das nun, vom sansten Thau gekühtet; Des Monden blasser Schein erhellt. Rein Schattenbild von trübem Rummer, Macht, daß sein ruhig Herz erschrickt: Kein eitler Wunsch verstört den Schlummer, In dem er Doris noch erblickt.

Die Russe flieht erhabne Schlöffer; Sie flieht bas drohende Gewässer: Sie flieht vor Reichthum und vor Pracht. Sie flieht vor kubiner Krieger Haufen; Um Kronen ist sie nie zu kaufen; Sie tropet der Thrannen Macht.

Sie

Sie wohnt vergnügt mit ftillen Sitten Biel lieber in dem Schäferstand, In niedern, aber treuen Hitten. An heitrer Bache sicherm Strand.

Als unschuldsvoll zufriedne Hirten, Woch ungestört in Hapnen irrten, Da war der Wald der Siß der Treu. Bergnügen war die Pslicht der Erde; Ein jeder führte seine Heerde, Won Sprzeiz und Gewinnsucht fren. Sein keben floß voll stiller Frende; Der Tod fam spät, doch nie verhaßt. Sein Königreich war seine Weide, Und seine Hütte, sein Pallast.

Noch brachten nicht verkaufte Seelen Ein schällich Erzt aus irbschen Sohlen, Und Gold (noch schällicher) ans licht. Der Kriegsposaunen Donnerstimme Erhiste nicht zu wildem Grimme, Durchschmetterte die Luft noch nicht. Kein sturmscher Strom von blutgen Kriegen Durchbrauste noch das sichre Feld; Der Unschuld ruhiges Vergnügen Beglückte noch die Schäferwelt.

Die ersten schönften Seltenheiten Der schnell verschwundnen goldnen Zeiten Entwichen mit dem Schäferstand. Dort hat Uftraa wohnen mussen, Eh sie, den Sterblichen entriffen, Zur wohlverdienten Qual verschwand. Dann floh, verjagt durch Gold und Sisen, Die Ruh, der Erde bestes Glud: Nur bringt sie heimlich wahren Weisen Die stille goldne Zeit zurud.

Ein Weiser, ber, vom Wahn entfernet, Um wohl zu leben, sterben lernet, Um wohl zu sterben, weislich lebt, In sich gesenkt, mit sich zufrieden, Wird nie mit Flehn den Pol ermüden; Er hat, wornach ein andrer strebt. Die Tugend dient sich selbst zum kohne; Sie ists allein, die uns erhöht: Und der hat mehr, als eine Krone, Der sie verdienet, und verschmäht.

Der ift ein Ronig, ber regieret, Der ber Begierben Zügel führet, Und ben Gefahr und Tod nicht schreckt. Mit gleicher Stirn, ben helterm himmel, Und wenn, mir braufendem Getünmel, Der Sturme Zorn ben Tag versteckt.

Es frugen, auf ber Borficht Winken, Des Weltgebäudes Pfeiler ein! Er wird, menn alle Wellen finken, Auf ihren Trummern muchig fenn,

Der Erbball, ber von Sott regieret, Ist seinen lauf getreu vollführet, Wird in den Flammen untergehn. Die Sterne springen aus dem Gleise: Fallt, Berge, fallt! Doch er, der Weise, Bleibt fest und unerschrocken stehn. Sewölbte Himmel, ihr stürzt nieder; Die Sonn erlischt, der Mond zerfällt; Es kömmt das alte Chaos wieder;

Was seh ich? Nacht und Wolfen flieben! Was seh ich? Neue Sonnen gluben, Und neue Welten malzen sich! Posaunen rufen zum Gerichte. Es blist! die Nacht entweicht dem Lichte. O Weisheit, ich erbliefe dich! Du eilst, der nahen Donner Streichen Der Wahrheit Freunde zu entziehn. Dann wirst du deine Hand uns reichen, Und mit uns durch die Sphären sliebn!

数中级

Stoft.

#### Troff.

ie Fluchs ber Zeit hemmt Gram und Bunfch ver-

Ein Weiser nur allein Weis den unsichern Pfad des traumerfüllten lebens Mit Rosen zu bestreun.

Das Glude spielt mit allen unsern Sorgen; Der lust folgt Traurigkeit; Ein Weiser trauet nie bem ungewissen Morgen, Und braucht das kurze Heut.

Es qualt bas Cluckmar oft bie größten herzen: Doch die verzagen nie. Für Thoren ist die kust; für Weise sind die Schmerzen: Denn die besiegen sie.

Ein fühllos Herz will oft ben Weisen hohnen, Der stets sich selbsten gleicht: Doch stolz in seinem Schmerz, ftolz auf die edlen Thranen, Empfindet er, und schweigt.

Die Tugend ists, die, ohne stolz zu prangen, Ihn schon zu Engeln sest: Sie ist es auch, o Freund, die iso beine Wangen Mit sansten Zähren nest.

#### Doen und Lieder.

204

Ja, Freund, uns trennt bas herrschende Geschicke, Go bald ber leng erscheint: Dann benk an diese Zeit, die ist verflog, gurucke, Dann benk an beinen Freund.

So liebt ein Freund, versest in befre Sterne, Wo er belohnet wird, Den traurgen Sterblichen, ber in ber oben Ferne Auf umserm Erdball irrt.



## Ermunterung zu weiser Freude.

lieh bie niedrigen Sorgen Und das folze Geräusch der Stadt! Damis, flieh! für Tyrannen Ist die, knechtische Welt gemacht.

Reine romische Seele Fühlt bich, gottliche Frenheit, mehr! Und fein Brutus kommt wieder Un der Tyber verwaisten Strand.

Murrend, aber vergebens, Seufst bas Bolk ben der Frenheit Bilb, Schon zu Ketten gewöhnet, Sie zu brechen nicht stark genug.

Als ber leste ber Romer Sich ben Dolch in die Bruft gebruckt, Schwang die gottliche Frenheit Sich zum Pol von der Welt empor.

Rur in ruhigen Sannen Bleibt ihr einfamer Fußtritt noch: Dorten hat fie zulegt noch Sanft mitleibend zuruck gefehn.

Romm!

Romm! bir winket bie Freude, Nicht mit Purpur und Gold geschmuckt, Leicht, im weißen Gewande, Ungefünstelt burch Unschuld ichen.

Reine Krone von lorbeern Druckt die sittsame Stirne stolz; Von muthwilligen Westen Wird das flatternde Haar zerstreut.

Weisheit, Schwester ber Freude! Strahl der Gottheit! erfüll mein Herz! Bald tiefsinnig, bald scherzhaft, Immer Weishelt, sich selbst nur gleich!

Mein! bas ift nicht bie Weisheit, Die betrübt über alles feufzt. Mein! bas ift nicht bie Weishelt, Die ber Fleis ben ber Lampe fucht.

Gludlich leben ift Weisheit: . Gott verehren, ihr höchster Grab. Nicht im Wiß, im Verstand nicht, In den Herzen nur wohnet sie.

Hier im friedsamen Thale Schert die schuchterne Weisheit getn, Wo bie lachelnde Muse Sich mit thanvollen Rosen Erone.

#### Der Krieg.

arum erhebt ein kuhnes Feuer Richt mehr die still gewordne Brust? Warum verstummst du, träge leger,

Sonst meiner Jugend Ruhm und kust? Hinweg mit stolzen torbeerzweigen! Die lieberreithen Walder schweigen, Und dbe steht der Helicon. Berscheucht vom kriegrischen Getümmel, Entstoh die holde Ruh zum Himmel: Die Rusen sind mit ihr entstohn.

Und scherzten hupfend durch die Flur. Empfindung waren meine Lieber, Und meine ganze Runft, Natur: Sie lehrten mich die Welt verachten, Nie nach entfernten Gutern schmachten, Nie stolzen Thoren Weihrauch streun. Ich fühlt' ein himmlisch Feuer glühen; Wein Geist zerfloß in Harmonien; Es schwieg der aufmerksame Hann.

Schnell floh ber Jugend erster Morgen, Die Zeit der Dichtfunst und der Ruh.
Jest nahn sich schleichend Ernst und Sorgen;
Mein Mittag winkt dem Abend zu.
Und fühlt ich auch das vor'ge Feuer,
Du schwiegest doch, o träge lever!
Wer hörte beinen sansten Klang;
Ben Flammen, Wuth, Verzweislung, Thranen,
Wenn die Besiegten sterbend stöhnen,
Und ben der Sieger Lobgesang?

Die Laster Deutschlands zu bestrafen, Hat Gott den Krieg herab gesandt: Er braucht nicht seiner Himmel Wassen; Er braucht der Deutschen eigne Hand. So wild, als ungestüme Meere, Ergießen sich erzürnte Heere Weit über das erschrockne Feld. Die Unschuld staunt, der Feige zaget, Die Tugend weint, die Schwachheit klages, Der Weise wird im Tod ein Held-

Wann Wolfen ben Olymp umziehen, Und schnelle Nacht ben Pol verhüllt; Wann bie verscheuchten Sanger fliehen, Die mit Gesang ben Wald erfüllt;

Bann

Wann sich, ben nahenden Gewittern,
Die Flur entfarbt, die Hanne zittern:
So sliehn erschrocken lenz und Tag.
Es eilt das Wild, sich zu verstecken;
Es bligt. bie Felder stehn voll Schrecken,
Und warten auf den Donnerschlag:

So zittert Deutschland; Städte sinken, Und lander werden Wustenenn; Die abgemähten Felder trinken Das Blut erschlagner Helden ein. Ein Heer von fremden Volkern ziehet Erhist einher; der landmann fliehet; Der Wassen Glanz besiegt den Tag. Der Krieg kommt furchtbar in Gewittern! Er kömmt, .. die Volker seh'ns und zittern.. Und warten auf den Donnerschlag.

Erseufzt, wenn du der Welt entrissen, Und benm Genuß verkanntes Glück! Wie lange soll dich Deutschland missen? Komm, Friede, komm vom Pol zurück. Du kannst von himmlisch heitern Jöhen Herab auf Deutschlands Unruh sehen; Mitteidend siehst du die Gefahr. Die Nachwelt wird erstaunend melden, Wie fruchtbar unsre Zeit an Helden, Un Unglück und an Thränen war.

v. Cron. II. Theil.

Iþr

Ihr könnt von Friedrichs lorbeern singen; Erhabne Dichter kunft'ger Zeit!
Ihn trägt der Ruhm auf ew'gen Schwingen
Zum Tempel der Unsterblichkeit.
Singt Böhmens unwegsame Höhen,
Singt lobosis, und Prags Tropheen,
Singt das an Siegen reiche Heer.
Noch ist der Deutschen lied zu niedrig:
Uchill war nicht so groß, als Friedrich;
Und von Uchillen sang Homer.

Wer singt ben Muth, burch ben in Greisen Die Krafte tapfrer Jugend gluhn?
Wer wird dich, ebler Blacknen, preisen?
Und dich, unsterblicher Schwerin?
Et fiel, die Engel eilten nieber;
Triumph ertonten ihre Lieber:
Er stieg zum jubelvollen Chor.
Noch sieht der Geist, mit treuem Blicke,
Nach seines Konigs Heer zurucke,
Und segnet es, ... und steigt empor,

D fampft, ihr wirklich beutschen Heere!
Für Frenheit und Resigion.
Rampft, muth'ge Preußen! Sleg und Chre
Und ew'ge Palmen warten schon. . . . Die

Die Zukunft zeigt sich meinen Blicken; Ich fühl ein heiliges Entzücken: Was fliehn für Schaaren bort am Mhein? Rampft, Deutsche! Gott, ber euch begleitet, Gott ist es selbst, ber für euch streitet, Und Friedrich muß sein Werkzeug senn.

Doch, wie viel Blut? wie viele Zahren? Deutschland! o mein Baterland! Wie lange soll die Zwietracht währen? Was schwächst du dich mit eigner Hand? Statt den gemeinen Feind zu dämpfen Muß Abler gegen Abler kämpfen, Und Bruder wider Bruder stehn. Dich, traur'ges Deutschland, zu zerstöhren, Uebt sich die Wuth von deutschen Heeren, Die selbst den Sieg mit Thränen sehn.

Ihr, sichern Gegenben! erzittert, Die noch des Krieges Zorn verschont! Gott, der den Bau der Welt erschüttert, Der über allen Welten wohnt, Gott sieht auf euch; ihr liegt im Schlafe: Sein Blick bestimmt schon eure Strafe, Und schweigend nabert sie sich euch. Berauscht von wilden Eitelkeiten Hahnt ihr den droh'nden Sturm von weiten, Dem ersten Bolk der Erde gleich.

**2** 3n

In wilder Wollust brach die Jugend Der Gottheit und der Menschheit Recht. Still weinte die bedrängte Tugend, Berhöhnt vom frevelnden Geschlecht. Noch stieg sein Jubel zu den Sternen; Der Regen rauschte schon von fernen; Die Wellen brängten sich ins land; Die Flüsse traten aus den Gränzen; Schon sah man ferne Meere glänzen, Wo sonst des Schnitters Hossnung stand.

Noch herrschte benm verblendten Volke Die Frechheit, die sich sicher glaubt; Und die verderbenschwangre Wolke Schwebt drohend über ihrem Haupt. Erzittert, troßige Verbrecher! Schon ist der Tag, der Bosheit Rächer, Schon ist der Tag der Strafe nah! Schnell übereilt euch das Verderben; Nicht mehr zur Reue, nein, zum Sterben, Zum Sterben ist die Zeit ist da.

So schnell wird auch ber Tag erscheinen, Den ift die sichre Welt vergift; Un dem die Frommen nicht mehr weinen, Nach dem fein Arieg, tem Tod mehr ist.

Schnell

Schnell werben bie Posannen schallen, Und Schrecken wird die Welt befallen. Sie war — Ein Wink hat sie zerstöhrt. — Vom Staube bilben sich die Glieder; Sie fühlen ihre Seele wieder, Theils mit Entsegen, theils verklart.

Ein neues schöners Weltgebaube Wird aus des alten Schutt entstehn. Rommt, Tugendhafte, zu der Freude, Die noch kein sterblich Aug gesehn! Ich seh auf neu erschaffnen Höhen, Unsterbliche Gestalten gehen... Serena! dich erblick ich da... Erzittert! troßige Berbrecher, Erschreckt! .. der Tag, der Bosheit Nächer, Erschreckt! .. der Tag des Herrn ist nah.



Digitized by Google

#### An die Laute.

Du fingst, o Nachtigall! allein Bey schauervoller Nacht: Dein Lieb ertont im dunkeln Hann. Wo nur die Schwermuth wacht.

Dein lieb erfrischt bes Wandrers Herz, Der tief im Wald verirrt, Von mancher Furcht, von manchem Schmerz Befturmt und troftlos wird,

Er hort ben klaglich fußen Con, Mit ehrfurchtvoller kuft: Die Hoffnung bie schon fast entstohn, Erwächt in seiner Bruft.

Nun geht er burch bie bunkle Bahn Mit sichern Schritten hin: Sein Schufgeist gehet still voran; Der Nachte Schrecken fliehn.

Wenn

Menn auf bes lebens bunkelm Pfab
Die Seele troftlos irrt,
Und ohne Schuß und ohne Nath
Der Schwermuth Beute wird:

D fanfte laute! tone bu, Ben ftiller Mitternacht, Mir hoffnung, Troft und Ruhe zu, Die hirten gludlich macht!

Entfernt von prachtger Thoren Hohn, lehrst du mich ruhig fenn. Mein leben sen, so wie bein Ton. Still, anmuthevoll und rein.

Der prachtigen Trompeten Rlang Ift fchon, boch fürchterlich: Sang leife tonet bein Gefang, Und reigend nur fur mich.

So sen mein leben ftillbegludt, Sanft, aber unbekannt, Mit stillen Tugenden geschmudt, Im sichern Mittelstand.

Ein schimmernd Glud begehr ich nie: D war die Weisheit mein! Erhabne Borsicht, gieb mir sie, So werd ich gludlich senn!

Digitized by Google

#### Doen und Lieder.

Der forbeer bleibt beständig grun, Den uns die Muse reicht, Wenn auch die Zeiten schnell entfliehn, Der Jugend Scherz entweicht.

Mein Alter sen nicht freuden leer, Richt ohne Scherz und lied! Der Tob ist nur bem Thoren schwer, Dem sterbend alles flieht.



# Oden und Lieder. 3wentes Buch.



# Oden und Lieder.

Zwentes Buch.

#### Ermunterung an die Leper.

Du, bie fonft meine Sand mit fuhnem Griff gerührt, Wenn ein bichtrischer Geist mich zum Olymp geführt,

Boll vom heilgen Feuer, Das die Dichter ber Nachwelt weiht!

Sing, o finge nicht mehr ewiger Helben Muth, Die der Frenheit gekampft, wurdig erkauft mit Blut! Sing, sonst tonende lever, Singe lieder voll Zartlichkeit!

lieber, wie sie verliebt seufzend ein Jungling singt, Der, vom Magdchen entfernt, sich zu ben Freuden zwingt, Sanftre schmachtende Tone, Die der lenz und der Weingott, liebt!

Digitized by Google

Singe, lener, das Glud, das ein Verliebter fühlt, Wenn der Schäferinn hand mit seinen Locken spielt, Wenn die zitternde Schöne Sich der siegenden Lust ergiebt.

Doch, wie sing ich ein Lied, das meine Lust beschreibt, Wenn Selina sich sanft in meinen Urmen sträubt; Bald mir zurnend entfliehet, Doch im Zurnen zurucke sieht:

Balb, in Thranen noch schon, wenn ihr empfinbenbes Herz,

An ben meinigen pocht; bald, wenn sie frener im Scherz, Schlau ben Mund mir entziehet; Bald, mich kussend, von liebe glüht?



#### An Chloris.

chweigend senkt sich der Schlaf von dem Olymp herab Mit balfamischer Kraft stärkt er die mude Welt, Alles ruht — Nur dein Kummer, Allzureizende Chloris! wacht.

Ach! Vielleicht wird das Aug, aus dem die Liebe lacht, Und mit siegender Macht bis in die Herzen dringt, Uch, von einsamen Thränen Wird es iso vielleicht benest!

Chloris weint — Die Natur staunet und weinet mit ihr; Dunkler herrschet die Nacht borten, wo Chloris weint, Still in trauriger Schönheit: Auf bem Bogen sanft hingelehnt

Steht selbst Umor bestürzt, ber ihre Thranen sieht: Endlich regt sich ber Gott, sieht still umher und spricht: Damis, treuloser Damis! Bist bu mohl bieser Zahren werth?

D warum hast bu nicht, als bich mein Zug gerührt, Chloris, einen gefannt, ber bich betrübt verehrt, Einen zärtlichen Jüngling, Der bich ist noch halb sterbend liebt!

# Der Herbst.

chon kommt knaens Freund, mit Epheu blaß befronet;

Schon kommt mit leisem Tritt ber falbe Berbst berfur:

Der Schnitter, beffen Fleiß fich nach ber Ernte fehnet, Raubt unfrer Fluren Bier.

Das frohe landvolk tritt in ungezwungnen Reihen Den Boben, ben es fonst vor Hige lechzend pflugt, Und ist benmrauhen Rlang ber baurischen Schalmenen Mit neuem Most vergnügt.

Das nahgelegne Thal ertont von feiner Freude, Ein lautes Luftgeschren begrußt die nahe Nacht: So lebt die Dorfschaft fren; so sieht sie, fern vom Neide, Der Stadte Rauch und Pracht.

Bald wird des Winters Zorn die Flur mit Eis bedecken; Bald flattert flockenweis der blendend weiße Schnee; Bald wird der sturmsche Nord den bleichen Bootsmann schrecken

In ungestümer See

Fern von der Sonne rollt der runde Ball der Erde; Die furzen Tage schränkt ein früher Abend ein: Es wacht ein Musenfreund vergnügt benm stillen Beerde, Ben später Lampen Schein.

Dein

Dein Fleiß verfürzt bir nun bes Abends trube Stunden; Entzieh ihm boch, o Freund, nur einen Augenblick, Und benk an jene Zeit, die unvermerkt verschwunden, Und benk an mich zuruck!

Roch immer schmeichelt mir mit angenehmen Eräumen Die Muse, der ich mich auf lebenslang geweiht; Noch immer sliehen mir, ben regelfrenen Reimen, Gram, Kummerniß und Zeit.

Der strengen Zeiten Flucht raubt bald, was uns vergnüget; Der lenz verblühet bald, die Jugend währt nicht lang: Nichts ist, was Zeit und Tod und Untergang besieget, Als sanfter Saiten Klang.

Man sucht vergebens Ruh an jedem Ed der Erden, Und findet sie zulest in Lethens blassem Reich. Die frohen Zeiten fliehn; es fliehn auch die Beschwerden, Und wir versliehn zugleich.

Es ist den Sterblichen kein festes Glud beschieden, Seit dem Astraa sich aus unstrer Welt verlohr. So sang ein Chiron einst dem gottlichen Peliden Sein kunftig Schicksal vor:

"Der Thetis größter Ruhm und Schmerzen mit einander! "Zieh hin nach Ilion! farb bich mit Troier Blut! "Es zittert dorten schon der feindliche Scamander "Bor beinem Zorn und Muth. "Des lebens furje Zeit läßt fich nicht wiederbringen; "Nichts in der Unterwelt ist vom Geschick befrent: "Doch beines Namens Ruhm bis an die Sterne schwingen, Kann wahre Tapferfeit.

"Dir gab bes himmels Schluß nur wenig Zeit zum leben; "Es wartet schon auf bich ber Jugend nahes Ziel: "Ein langres leben wird bir bein Berhangniß geben, Durch eines Dichters Kiel.

"Fliehn gleich bie Zeiten schnell, laf fie nur froh verfließen; "Gebrauchst bu beiner Zeit, so hast bu gnug gelebt: "Du kommft nicht mehr and licht, wann bich in Finsterniffen Der Acheron begrabt.

"Schon! lebe,weil du lebst; die Zeit kommt niemals wieder; "Sie wird dir fliehn, sie flieht, sie ist dir schon entstohn. "Bertreibe Gram und Schmerz mit Freunden und durch Lieder, Und durch der leger Ton.



## Lob der Tonkunst.

enm Schall ber freudigen Schallmenen Ertont des landvolks Frohlichkeit. Der Flote stille Schmeichelepen Sind, holde liebe, dir geweiht. Die Schwermuth seufzt mit traur'gen Tonen, O laute, zärtlich oft aus dir. Die sanften Sorgen junger Schönen Bersüßt das scherzende Clavier.

Philinde fingt, und glaubt im Singen Sich felbsten eine Schäferinn: Berliebte Phantasenen bringen Sie zu bem liebsten Hirten hin.
Berschwiegne Wünsche, stilles Klagen Mischt sich in sanftet Lieber Klang; Und was der Mund nicht wagt zu sägen, Sagt oft ein zärtlicher Befang.

#128 e 19

#### Dden und Lieber.

Die Tonkunft macht bie Freuden fuffe; Sie kann bie Schwermuth selbst erfreun. Sie macht entzückender die Kuffe, Den Scherz belebt und suß den Wein. Das Sastmahl siehn die Frohlichkeiten, Dem Frenheit und Musik gebricht; Und ben dem Klange sanfter Saiten Hort man der Narren Plaudern nicht.

Damot barf Silvien nicht sagen,
Daß sie sein zärtlich Herz verehrt:
Er singet ihr verliebte Klagen,
'Die Sehnsucht und Natur ihn lehrt.
Er sieht nach ihr, berauscht von Liebe;
Das Auge spielt, die Wange glüht;
Er sagt ihr singend seine Triebe.
Die Schäferinn versteht sein Lieb.

Ein Jüngling, fern von seiner Schönen, Bleibt oft betrübt benm Scherz und Weine Der sanfte kaut von traur'gen Tonen Wiegt ihn in stille Schwermuth ein. Er singet schwermuthsvolle Lieber, und was er singet, fühlt sein Herz. Julest erheitert er sich wieder, Und Tonkunst stillt der Liebe Schmerz.

Schlägt Ugnes gleich bie Angen nieber: Ihr Herz versteht boch, was sie singt: Die Liebe siegt burch sanfte Lieber; Sie siegt, wenn das Clavier erklingt. Sie siegt, wenn auf der Opernbuhne Uns Walschlands Kunst zum Benfall zwingt. Sie siegt, menn mit verliebter Mine Die kleine Doris schüchtern singt.

Bergnüget mich, geliebte Santen, Und treibt die Sorgen fern von mir! Der jungen Unschuld Frohlichkeiten, Erhabne Tonkunst, weihn sich dir. Romm, Doris! froher Lieber Klingen Soll ist des Frühlings sob erhöhn; Und kannst du gleich nicht kunstlich süngen, Ein schoner Mund fingt allzeie sthon,



#### Der Ruhm.

er Weiber zartliche Verbrechen
Mic Strick und Dolch umb Giftzu rachen,
Ift etwas, das mir nicht gefällt:Es ist der Ruhm der alten Welt,
Den Rachbar also zu empfangen:
"Mein Weibchen wartet mit Verlangen.
"Sehn sie hinein. Auf Wiedersehn—
Dann zu des Nachbars Frau zu gehn:
Das ist, wie mir die leute sagen,
Zur Zeit, in der man iso lebt,
Der Ruhm, nach dem in unsern Tagen
Ein Ehmann strebt.

Die Augen stefam niederschlägen; Und niemals frene Scherze wagen, Ist etwas, das mir nicht gefälle; Es ist der Ruhm der alten Welt. Mit Möpschen und mit Stußern felen, Rachtallen Mannspersonen schielen, Bon allen angebethet senn, Und jedem Hoffnung zu verleihn wird Das ist, wie wir die seute sagen, Jur Zeit, in der man iho lebe, Der Ruhm, nach dem in unsern Tagen Ein Rägdchen strebt.

Bernunftig, aber wenig schreiben, Auch ben dem tob bescheiben bleiben, Ift etwas, das mir nicht gefällt: Es ist der Ruhm der alten Welt. Sein Buch, mit reich vergoldtem Rucken, In groß Octav gedruckt erblicken, Und sich von kritischen Stolze blahn, Sich loben, sonsten alles schmahn; Das ist, wie mir die Leute sagen, Zur Zeit, in der man iso lebt, Der Ruhm, nach dem in unsern Tagen Sichum fein Gluck viel Wühe geben, Und immer awischen Gongen wen, It etwas, das mir nicht gefällt: Es ist der Ruhm der altem Welt. Persteckt in angenehmen Gründen, Die Schönheit der Natur empfinden, Fern von der unglückselgen Vracht, Die stolke Reiche traurig macht; Das ist, — mit unschuldsvollen Sicten, Die Frenheit, Scherz und Ruh belebt, Ogr. Ruhm, nach dem in niedern hütten Ein Schäfer strebt.

Durch Rummer, Arbeit und Beschwerben Der kunftgen Welt bekannt zu werden, Ift etwas, das mir nicht gefällt: Es ist der Ruhm der alten Welt. Bergnügt des lebens zu genießen, Nichts von des Nachruhms Träumen wissen, Den Menschen nüßen und daben Nicht fragen, ob man ewig sen; Das herz der Sterblichen zu heilen, Das eitler Ruhmsucht Stolz erhebt; Das ist der Ruhm, nach dem disweilen Sich allen Junglingen engieher,
Die Klugen, wie die Marren fliehen,
Ift etwas, bas mir nicht gefäste:
Es ist der Ruhm der alten Welt.
Mir oft mit zärtlich treuen Kussen
Des tebens Plagen zu versussen,
Durch sanftes tächeln mich erfreun,
Mein Reichthum, Gluck und alles senn;
Sich niemals scheun vor eitlem Scheine,
Da wahre Tugend und erhebt;
Das ist der Ruhm, nach dem allene
Mein Rägdchen strebt.



# Gedanken einer Schäferinn.

ont meine Rlagen, stille Haiben!
Sprecht, muntretämmer, burch bas Gras!
Mich qualt ein nie empfundnes leiben;
Ich seufze, wünsch und weis nicht was.
Ich fühle niegewohnte Triebe,
Und mit Vergnügen fühl ich sie;
Betrügerischer Gott ber liebe,
Entsliebe, jehund, ober nie!

Du borgsk umsonst, und zu berücken, Den Namen kalter Freundlichkeit: Du loderst doch aus allen Blicken, Das Aug erklärz die Zärtlichkeit. Ein Brand, der allzuweit gekommen, toscht sich mit allzugroßer Müh: Ich spühr es, fast war ich entglommen; Entstiehe, jegund, oder nie!

Entwe.

Digitized by Google

#### Bwentes Buch.

Entweder bring mir, falsche liebe, Des alten Kalkfinns Zeit zurück; Wo nicht, so macht, erhiste Triebe, Wein, und zugleich Myrtillens Glück! Sib, daß mit unzertrennten Herzen Die Zeit uns unzertrennt verflieh! Geliebte Geüfzer, sanfte Schnierzen, Entfliehet, jegund, ober nie!

Ihr Bluhmen, Rosen, Beilchen, Reifen, Der Schäferinnen Duß und Lust! Ich seh euch oft zu früh verwelken: Ihr sinkt verschrumpft von meiner Brust. Was wied im Alter mich vergnügen, Wenn ich einmal, wie ihr, verblüh? Der Lenz ermahnt uns im Berstiegen: Gebraucht ihn jegund oder nie!

Bringt, sanfte Weste, meine Klagen Myrtillen sauselnd zu Sebor! Mein Mund weis ihm kein Wort zu sagen; Allein, das Aug sagt desto mehr. In diesem Busche wird er weiden, Und seinetwegen weid ich hie: Sollt ich auch zehnmal heftger leiben; Käm er nur jegund ober nie!

Digitized by Google

Was

Was rauschet? ja, ex kömmt gegangen: Wie spielt sein feurig Auge nicht! Was für ein Feuer schmüdt die Wangen! Wie blübend ist nicht sein Gesicht? Wie wird mir? bleib ich? soll ich slieben? Ich kann nicht, ach! er kömmt zu früh! Ich schmachte, Wund und Wangen glüben: Er küst mich, jegund, ober nie.



# Anrufung der Musen.

5 hr so oft gerufne Magben, Die vom Pinbus hergurufen, Dichter fich sonft heiser ichrenen, Mufen, ich will euch nicht rufen: Denn ihr fend mir viel ju ernsthaft, Denn ihr send schon alt und sprode. Defters, wenn euch Dichter rufen, Romm ihr nicht, und lagt fie rufen; Und bann rufen sie euch angstlich, Und bann glauben fie oft traumend, Euch schon langst gehascht zu haben, Und bann fingen sie wie -Und bann werben fie perhohnet, Musen, ich will euch nicht rufen. Jungstens wollt ich euch einst rufen, Und ich rief euch lang vergebens; Endlich fab ich eine Muse, Schlanf von Gliebern, braun von Saaren, Blau von Jugen, Schlau von Blicken, Schon, so wie man Benus malet. nliebste, sprach ich, liebste Dufe! "Defters hilfft bu Dichtern fingen,

> 33 Xomm ed by Google

"Romm und lehre mich nun fingen; Aber fie ffeng an ju lacheln, Und ich fühlte neue Triebe, 👶 Triebe, die ich nie gefühlet. "Sylas, fprach fie, nein, bu irrft bich, " Nein, bu fiehft nun feine Muse: 2 Aber willft bu lieber fingen, 20 fo nimm nur mich gur Dufe, "Ginge, aber nur vom Scherzen; " Scherze, aber nur von liebe, "Liebe, aber nichts als Chloen. " Miemand foll bie lieber boren, " Niemand foll bie lieber loben, 20 Miemand foll fie bir belohnen: 33ch allein will beine lieber "Boren, loben und belohnen. " haft bu ib nicht fust zum singen?



#### An den Amor.

ft befungner Gott ber liebe, Gott, ben Dichter jartlich ehren, Den ich fonft vergnügt erhoben, Jego laß mich mit bir ganten! Ift benn bieß ber lohn ber lieber, Die ich bir so oft geweihet? Ift benn bieß ber lohn ber liebe, Die ich Chloen zugeschworen? Sonsten war ich fren und frohlich: Das Geschwäße mußger Thoren, Und bie ftrengsten Sittenlehren, Und bie Prebigten Tartuffens, Und ber finftern Weisen Schluffe, Und ber gange Schwarm ber Sorgen Konnten mich nicht traurig machen. Und bu Bater, aller Frenden, Und bu, Umor, machst mich traurig! Seit als ich entfernt von Chloen, Stunden und Minuten gable, Irr ich träumend hin und wieber, Seufs ich ofter, als Cartuffe, Geh ich finstrer aus, als Beno. Alles, was mich fonft vergnüget, Rann bie Ginne nicht erheitern.

ıby **EB**BŞ[e

Ben bem neubelaubten Frubling Riefen mich bie jungen Weste, Die bie Stauben fanft burchschlupfen, Mich im Thale zu ergogen; Aber ich blieb immer traurig. Damon ber mit ichlauen Scherzen Sonft ber Thoren Schwarm vertreibet, Damon, ber mich oft vergnügte, Rief mir ju mit heitern Minen: Aber ich blieb immer traurig. Gelbst ber Banbiger ber Gorgen, Gelbst ber machtige inaus, Winfte mir mit vollem Weinglas: Aber ich blieb immer traurig. Amor, Urfprung meiner Schmerzen, Cile, fie binweg zu treiben! Bringe Chloen balb zurucke; Mach wieber froh und munter; Ober ich will nicht mehr fingen, Ober ich will, statt ber Oben, Mach ber Urt ber Miethpoeten, Leich, und Sochzeitverse bichten; Und bich lacherlich zu machen, Will ich bich, wie Meukirch, loben.

#### Der Trinfer.

3

ie Herrschaft zarter Triebe, Wirkt Gram und Pein; Ein Buhler seufzt vor liebe: Ich lache benm Wein.

Berwegne Selben trachten Berühmt zu fenn; Sie sterben in ben Schlachten: Ich lebe benm Wein.

Thrap Wünschen und Ergößen If reich zu senn; Er hungert ben ben Schäßen; Ich schmause benm Wein.

Der Weisheit stolzer Schimmer, Mimmt Zenon ein; Er bemonstriret immer; Ich scherze benm Wein,

Die

Star theilet leere Reime In Zeilen ein; Ich laß ihm seine Traume, Und lache beym Wein.



## An den Schlaf.

of feuchten Schatten finkt verhüllt Der Schlaf hernieder; Romm, Schlaf, und zeige mir bas Bild Der braunen Chloris wieder.

Mein vorig Glad empfand ich kaum, So wars verschwunden; Fast weis ich nicht, hab ichs im Traum, Hab ichs im Ernst empfunden.

Wohin ist jene frohe Zeit, Und Chloens Kuffe? Uch, nur umsonst bent ich so weit! " Genug, sie waren suffe.

Sie find, wie Eraume, schon vorben, Die stets betriegen. D mocht nur ihre Schmeichelen Mich ewig, ewig wiegen!

D. Cron, II. Cheil,

a

Sþr

Ihr Traume sucht, bas vorge Gluck In sugen Bilbern, Und meiner Chloris heitern Blick Im Schlaf mir abzuschilbern!

Eilt bann, und flieget hin zu ihr, Wie meine Triebe; Sie traum, und traume nur von mir, Und meiner treuen liebe!

Wie gludlich fleht ich bich nicht an Konnt ich nur wiffen, Sie wurde mich, verstellt vom Wahn, Bergnügt im Traume fuffen!



## An die Muse.

cher ben fühlenben Thau, ben uns ber Morgen schick,

Bon ben Rofen herab, bie fill im Thale blugn

Weste! scherzende Weste!

Rauschet vergnügt burch bas zitternbe laub!

Sing Empfindung und luft, fing, frohe Nachtigal! Rufe schmachtend verliebt, liebe bem Gatten au!

Sing bie Schmerzen ber liebe!

Sing ihre Freuden, wenn er fich bir naht!

In bem einfamen Thal bort bir bie Mufe ju: lauschend lehnet sie fich auf ihre lener bin: Deine lieber ju boren,

Schweigt fie; mit ihr schweigt bas einsame Thal.

Umor icherzet mit ihr: nachläßig hingelehnt, Grabt fie mit feinem Pfeil, ben er ihr lachelnb reicht, Sanfte gartliche Lieber

Tief in ben Stamm junger linden ein. Muse, die du mit laub, das feine Zeit verzehrt,

Deine Dichter befronft und Magdchen ewig machft, Grab auch lalagens Namen Tief in ben Stamm junger kinden ein!



## An Chloen.

ichts unterbreche hier die stille heilge Nacht, Als, Nachtigall, bein Lied und mein versiebtes Leiben!

Wie reizend rauscht ber West! Die Welt ift fur die Freuden, Doch ich bin nicht für sie gemacht.

Bu einer schlimmen Zeit in biese Welt verset, Bon Chloens Kuffen fern, ist einsam, ungenoffen Der Jugend traurge Zeit mir unvermerkt verflossen, Nur, Dichtkunst! nur durch dich ergogt.

Durch bich erhöht ber Geift fich über feinen Schmerg; Es trodnen nach und nach ber Wehmuth Thranen wieder.. Nungurn ich nicht, o Gluck! bu giebst mir fanfte Lieder, Und meiner Chloen zartlich Herz.

Sie liebt mich - bieß ist gnug, nie unbeglückt zu senn! Stets sah ich sie vor mir, versenkt in stillem Sehnen. Ich will, geliebtes Kind! ich will statt meiner Thranen, Dir ewge treue lieber weihn.

Fern von ber Hofe Pracht, lockt meiner lieber Ton Die Nymphen aus bem Busch zu leicht verschlungnen Renhen.

Bergnügt vergangene Zeit empfind ich hier vom neuen, Und bich, o funftge, feb ich fcon.

Digitized by Google

ල<sub>ා</sub>

So öffnet lächelnd fich ber Rosen schlummernd haupt, Des Morgens sußen Thau sanft lechzend zu empfangen: So lächelt' einst ihr Mund, so glühten ihre Wangen, Als sie mir einen Kuß erlaubt.

Wann mich bie gunftge Zeit der Nachwelt übergiebt, D fo beneiben bich ber kunftgen Schonen Eriebe: Wie schon war Chloe wohl! wie zartlich seine Liebe! Ich selbst, ich hatt ihn auch geliebe!

Ein Jungling findet einst der lieder Ueberrest; Er sagt aledann gerührt von traurig sanften Tonen: Unglucklicher! — auch dir hat eble Schwermuth Thranen, Berliebte Thranen ausgeprest!

So, Hebrus! lag ben bir am flagerfüllten Strand Des Dichters leper da, ber an bem Styr gesungen, Und selbst bem schwarzen Styr Mitleiden abgezwungen, Doch nicht ben zorngen Schonen fand.

Die Saiten zitterten, mit halbgebrochnem Zon, Bon bir, Euridice, von bem gewohnten Mamen: Als Wirbelwinde balb, fie zu erheben, famen; Und unter Sternen glanzt fie schon.

Nach ihr fieht, durch bie Nacht, wach samer Weisen Blid: Ihr Fleiß bemerket noch ber Dichtkunft tohn vom weiten. Dier ftrahlt ihr ewges ticht! Nur gab fie einst vor Zeiten Upollo bir, Horas, surud.

## Das warnende Mägdchen.

agbchen!in ben Walbern nehmt euch wohl in Ucht, Meulich saß ich ba ben meinen Schafen: Da bie Nacht

Alles fill gemacht, War ich gang ermubet eingeschlafen.

Amor lief im Busch verirrt; so traumte mir. Flieh, so sprach ich, flieh von meinem Herzen! Flieh von hier! Niemals trau ich bir, Bloß von Fernen will ich mit bir scherzen.

Sieh, wie meine Flügel naß vom Thaue find, Sprach ber kleine Schalk mit falschem Weinen: Ich bin blind, Uch, ich armes Kind! Leite meinen Schritt aus diesen Hannen!

Mitleidevoll mich nahernd, ach! wie fühlt ich ba Ein, ich weis nicht was, im Berzen glühen! Eh ichs sah Kam ich ihm zu nah; Uch da wars zu spat, zu spat zum Flieben!

Am or

Digitized by Google

Amor, der Berrather, traf mein Herz geschwind: Banz betroffen stund ich in Sedanken. Boses Kind! Bist du so gesinnt? Fing ich mit ihm weinend an zu zanken.

Raum konnt ich mehr reben, Stimm und Urm warb schwach.

Doch wir rungen immer mit einander: Uber ach! Plöglich ward ich wach, Und in meinem Urm lag Sylvander.



#### Das Kind.

ungst lief die kleine Sylvia Mit Weinen schluchzend zur Mama, D Weh! Wie hab ich mich gestochen! Es blutet, sehn sie nur Mama! Mich stach ein Dorn, den ich nicht sah, Als ich dort Rosen abgebrochen.

Ich weis, wie schlimm bie Magbchen sind, Sprach brauf die Mutter zu dem Kind; Es wird schon heilen, thu bescheiden. Die Rose blubet schon! allein Sie kann nicht ohne Dornen senn, Und so sind auch der Liebe Freuden.

Jest schweigst bu noch gelassen still, Du weißt nicht, was ich sagen will: Du wirst es nur zu balb erfahren. O wie gefährlich wirst bu senn! Gefällig, munter, schalkhaft, fein, Mit blauem Aug und braunen Haaren!

Thut dir ein Dornenstich so weh, Daß ich dich trostlos weinen seh; Was wird nicht erst bein sanftes lachen, Dein schlauer Blick, bein feiner Scherz, Dein muntrer Geist, bein zärtlich Herz, Ven Jünglingen für Schmerzen machen!



Digitized by Google

## Empfindungen einer Schäferinn.

ch will von Liebe nichts mehr wissen; Die Sprodigkeit sen meine Pflicht! Aus Freundschaft barf mich Thirsis kuffen: Doch bas ist noch die Liebe nicht.

Roth werd ich, wenn ich ihn erblicke; Ich seufze, wenn man von ihm spricht; Oft flieh ich ihn, find seh zurücke; Doch das ist noch die Liebe nicht.

Im tiefsten Hann ben meinen Heerben, Den nie bes Tages Strahl burchbricht, Schlief ich jungst ein, geweckt zu werben: Doch bas ist noch bie Liebe nicht.

Jungft gieng ich irr, bloß weil ich wollte, Im ftillen Walb ben Monbenlicht, Daß mich mein Schafer suchen follte: Doch bas ift noch bie liebe nicht.

Ich stehe traurig in Gedanken, Wenn er mit andern Magdchen spricht; Bald mocht ich weinen und bald zanken: Doch das ist noch die Liebe nicht. Den Strauß, ben Thirfis mir gebunden, Rußt ich und bruckt ihn an mein Herz: Da weis ich nicht, was ich empfunden: Doch bas war weiter nichts, als Scherz.

Muß er aus unsern Fluren gehen, Wie lange wird mir da die Zeit! Wie hupft mein Herz benm Wiedersehen! Doch das ist nichts, als Zartlichkeit.

Jungst füßt er mich; in meinem herzen Schlich sich ein heimlich Feuer ein, Ich weis nicht, was für sanfte Schmerzen! Uch! follte biefes Liebe fenn?



#### Der Morgen.

omm, heiter wie ber Morgen, .
Der auf ben Hügeln lacht!
Der liebe suffe Sorgen

Berlangerten bie Nacht. Komm, Doris! sieh von fernen Die Morgenrothe gluhn: Sieh, mit ben blaffen Sternen, Nacht, Gram und Kummer fliehn!

Bom stillen Thau gekühlet, Erwartet uns das Thal; Was lebt, wird reg' und fühlet, Der Liebe süße Qual. Laß uns der Stadt entsliehen; Die Freude winkt uns zu: Hier siehst du Rosen blühen, Unschuldig schön, wie du. Die Stunden find verlohren, Die wir der kuft nicht weihn; Du fen'st zum Gluck gebohren, Sagt dir der ganze Hann. Mein Lied und unsre Triebe Singt Scho leise nach. Bon Liebe, nur von Liebe, Schwäßt murmelnd jener Bach.

Bebaur'st bu nicht bie Melfen, Die bort bein Aug erblickt?
Sie sinken, sie verwelken,
Betrübt und ungepflückt.
Was nüßt das Glück des lebens,
Wenn man es nicht genießt,
Die Jugend blüht vergebens,
Betrübt und ungeküßt.

D Doris, lag die Thoren Uns schelten, sauer sehn! Weil sie dieß Glud verlohren, tehr sie die Rachsucht schmähn. Du kannst hier Taubchen sehen; Sie schnäbeln sich im Hann: Du hörst von fern die Krähon Mit heis rer Stimme schrenn. Ihr Schmahn, ihr Prophezenen, Stort nicht der Taubchen Ruh: Sie lassen janken, schrenen, Und kussen immer zu. Umwölkt von Finsternissen, Hat noch kein Thor geschmeckt, Was in unschuldigen Kussen Für eine Wollust steckt.

laß stolze Fürsten streiten, Und prächtig elend seyn! Zu wahren Zärtlichkeiten Bleibt stets ihr Herz zu klein, Dem Schönsten aller Triebe Will ich die Jugend weihn; Ich kusse, was ich liebe: Die ganze Welt ist mein.



#### なるとうとうとうとうとうなんない

### Der Wahrsager.

ustehst mit aufmerksamem Blick,
Ich soll bein kunftiges Geschick
Dir, Doris, prophezenhn.
Berfloßne Zeit kömmt nicht zuruck;
Umsonst ists, sie bereun.
Dir lacht vielleicht ein kunst'ges Glück;
Doch das ist noch nicht dein.
O Doris, dieser Augenblick
Gehört uns nur altein;
O laß ums diesen Augenblick,
Den kurzen süßen Augenblick,
Dem Glück der Liebe weihn!



## Ich weis nicht was.

di weis nicht, was mir fehlt, Mama!
Ich bin nicht mehr, wie sonst bie Kinder;
Seit ich den jungen Damon sah,
Hebt sich mein Herz und pocht geschwinder;
O woher kömmt wohl das?
Ich mag nicht mehr mit Puppen spielen;
Man kanns nicht sagen, nein, nur fühlen;
Es sehlet mir, ich weis nicht was.

Cephise reigt ein Stugerheer Mit ftenen, buhlerischen Blicken. Liebaugelt sie auch noch so sehr; Mich wird sie nimmermehr entzücken: O woher kömmt wohl bas? Sie scherzt voll jugenblicher Hiße; Es fehlt ihr nicht an Reiz und Wiße; Es fehlt ihr nur, ich weis nicht was.

Wer

Digitized by Google

Wer tragt sich besser, als Cleanth, Den unfre Schönen wißig nemen?
Der ganzen Stadt ist er bekannt;
Nur ich verlang ihn nicht zu kennen:
O woher kommt wohl bas?
Er weis die Westen auszubreiten;
Es fehlt ihm nicht an Urtigkeiten:
Es fehlt ihm nur, ich weis nicht was.

Merine reizt, ich wills gestehn, Auf daß ich ihren Werth erzähle, Sie ist voll Anmuch, jung und schon, Schon wie ein Bild, doch ohne Seele: O woher kömmt wohl das? Wann Wig und Reizungen sich trennen, Fehlt allzeit ein • • man kanns nicht nennen, Fehlt allzeit • • ich weis nicht was.

Mein Magbchen fragte mich jungsthin, Warum ich zärtlich, schüchtern, blobe, Wann ich alleine mit ihr bin, Beständig seufze, wenig rede: O woher kömmt wohl das? O Doris, soll ich dir es klagen? Es fehlet mir .. ich darfs nicht sagen, Es fehlet mir .. du weist schon was.

#### **以 \$ 以**

Digitized by Google

## Ich weis nicht wie.

tols auf ber ernsten Weisheit Gründe,
Sah' ich die reizende Celinde,
Und mit Vergnügen sah ich sie.
Vald fühlt ich ungewohnte Triebe;
Ou siegtest endlich, mächt'ge Liebe,
Ich weis nicht wie.

Die junge Phillis reizt vor allen: Doch sie will allzusehr gefallen; Sie giebt sich allzu viele Muh; Sie macht gezwungene Geberben: Sie wird bald unerträglich werden, Ich weis nicht wie.

Amint spielt anfangs mit Bergnugen, Bersucht es oft, laft sich betrugen, Und andert seine Reigung nie. Zulest wird er durch Schaben fluger, Und vom Betrognen zum Betruger, Ich weis nicht wie.

Es ruhmt die Welt Dorantens Schriften; Doch er will noch ein Denkmaal stiften; Die Reimsucht macht ihm neue Muh: Er benket seichter, schreibet schlechter; Der große Mann wird zum Gelächter, Ich weis nicht wie.

Cleanth gefällt, er wird erhoben, Und wer ihn sieht, der muß ihn loben: Doch lobt man ihn nicht allzu früh? Lob ist dem Hochmuth zu gefährlich; Er wird bald thöricht und beschwerlich, Ich weis nicht wie.

Philine sprach: ben bleser linden Sollst du mich heut alleine sinden; Doch nur umsonst erwart ich sie. Wirst du dein Wort noch einmal brechen, Alsdann will ich mich an dir rächen, Ich weis schon wie.



## Die Zeit wirds lehren.

aß Damon heute glucklich ist, Der Silvien als Chmann füßt, Das läßt sich hören.

Doch wird er stets so gludlich senn Und niemals seine Wahl bereun? Die Zeit wirds lehren.

Daß Thoren sich im Golbe blahn, Die wir verschmaht und arm gesehn, Das läßt sich hören. Bringt sie das wandelbare Glück Nicht in den vor'gen Stand zuruck? Die Zeit wirds lehren.

Daß Doris in der Kindheit Zeit, Wenn man sie kussen will, noch schrent, Das läßt sich hören. Wird sie wohl achtzehn jährig senn, Und auch alsbann benm Kussen schren? Die Zeit wirds lehren. Das Mops sich einen Dichter glaubt, Das hat ihm Stentors lob erlaubt; Es läßt sich hören. Ob ihn vielleicht bie funft'ge Welt Auch noch für einen Dichter hält? Die Zeit wirds lehren.

Daß mich Philinens Reiz besiegt, Und mich ihr sußer Ruß vergnügt, Das läßt sich hören. Liebt sie mich allezeit allein? Wird ihre Gunft beständig senn? Die Zeit wirds lehren.



#### Die verkleidete Liebe.

en Fesseln trügerischer Triebe Entreißt sich mein gequaltes Herz: Zwar beine kust ist groß, o liebe, Jedoch noch größer ist bein Schmerz!

Du giebst für tausend traurge Stunden Kaum einen freudgen Augenblick! Dein schönstes Glück ist bald verschwunden, Und Schmerz und Reue bleibt zuruck.

O Freundschaft, Quell erhabner Triebe! Dir folgen ist der Menschheit Pflicht: Du hast die Reizungen der Elebe, Und ihre Schmerzen hast du nicht.

Schon feh ich bich vom himmel fliegen; Komm, Gottinn, fulle meine Bruft! Sie kommt, geschmuckt mit Chloens Zugen, Aus ihren Bliden lacht bie Luft. Es fliehen Unmuth und Beschwerben, Und die Natur erheitert sich. Romm, Kind des Himmels, kust der Erden, D Freundschaft, ich umarme bich!

Doch welchen Schmerz fühl ich entstehen? Und welchen Pfeil seh ich bereit? — Was ich für Freundschaft angesehen, War Umor in der Freundschaft Kleid.



## Der Philosoph.

hr Freunde, flieht des lebens Freuden, Die sich, wie Dünste schnell zerstreun! Nun will ich Scherz und Wollust meiden, Ein strenger Philosoph zu senn. Bald wird der reise Sommer glühen; Das Beilchen, das kaum aufgeblüht, Berwelkt schon, da der Frühling slieht; Berlohnte sichs der Rüh zu blühen?

Das Kind begrüßt die Welt mit Thranen; Bald qualt es stürmisch der Pedant; Der Jüngling rennet nach den Schonen, Berliedt in allzusüßen Tand.
Der Mann wird stolz nach Chre streben, Die er so selten doch erwirdt;
Der Greis wird geizig, zanket, stirbt; Berlohnte sichs der Ruh zu leben?

Man

Man liebt, das Magden ftellt fich blobe. Und qualt verweigernd fich und euch: Beit und Gebuld erweicht bie Gprobe; Da regt fich bie Berleumbung gleich. Man folgt julegt erhiften Trieben; Raum fühlt man recht, wie fuß es fen: So wird bas Magbchen ungetreu: Berlohnte fiche ber Dub ju lieben?

Man seufst nach einem frohen Tage, Und nimmt ein Weib nach langem Frenn: Doch ach! bald kommt bes Chstands Plage; Das Weibchen ganft, bie Rinber fchrenn. Ihr Tob stillt unsern Wunsch von neuen; Sie stirbt, ba bringt nach langer Pein Der zwente frobe Tag berein: Berlohnte fichs ber Mub ju fregen?

Man schreibt, es seufzen Pult und Preffen; Bald schimpft die muthige Rritif: Ihr Schimpfen wird gulegt vergeffen, Und mit ibm unfer Meifterftuck. Raum benft man: nun wirbe ewig bleiben; Co nimmts bie Beringeframerinn, Und wirfte ju Stenters Schriften bin : Berlohnte fichs ber Dub ju fchreiben?

# Erinnerung an Phillis.

lieh, pracht'ger Freuden satt, Mein Geist, entstieh der Stadt! Im stolz geschmückten Saal Wohnt Unruh, Sorg und Qual: Die Ruch wohnt hier im Thal.

Tont, lieber, ungestohrt, Hier, wo fein Thou mich hort! Komm, Zephir! webe bu Mir stille luft und Ruh, Mit leichten Schwingen, zu.

Hier wend' ich Blick und Sinn Nach jener Gegend hin, Wo Phillis ist vielleicht, Wann sie den Wald durchstreicht, Dianens Nymphen gleicht.

#### Zwentes Buch.

Dort war es, an dem Strand, Daß ich sie schlafend fand; Dort, wo der seichte Fluß Sich seitwarts lenken muß, Raubt ich den ersten Kuß.

Jest irr' ich hier allein, Entfernt von Scherz und Wein. Mein Eigensinn vergallt. Mir alles, was die Weit Der Wünsche würdig halt.

Per Schönen stolz Geschlecht Ist meistens ungerecht. Umsonst ist alle Mub: Ein Kluger rubrt sie nie, Ein Geck bezaubert sie.

So schön, als Phillis war, Mit schwarzen Aug und Haar, Mit schmachtend sanftem Blick, Giebt mir mein kunftig Glück Kein Mägdchen mehr zurück:

#### Oden und Lieder.

So still, als diese Flur, So schon, als die Natur, So blubend, als der Man, Bon Gram und Falschheit fren, Schlau, munter—und boch treu.

D könnt es boch geschehn, Sie noch einmal zu sehn! Dann reizt mich Scherz und Wein. Dann wird im stillen Hann Der Frühling schöner senn.

Ihr Bogel, die so leicht Die dunne Luft durchstreicht! Berweilt nicht langer hier! Flieht hin, und saget ihr: Dein Thirsis seufzt nach bir!



# Prophezenhungen.

s floh Belisens erste Jugend, Geweiht bem Ernst und sproder Jugend; Es war umsonst, nach ihr zu frenn.

Sie wird, wenn leng und Reiz verschwinden,

Selbst Frener suchen und nicht finden:

Das kann ich prophezenhn.

Mops macht verzweifelnde Geberden; Der Mann will eifersuchtig werden, Und schließt sein junges Weibchen ein. Sonst war sie keusch; nun wird sie lachen, Und was er fürchtet, wirklich machen: Das kann ich prophezenhn.

Sylvander will Philinen kuffen;
32 Mun, ruhn Sie, bald wird michs verdrießen.
32 Die leute sehns, ich werde schrenn.
Daß ihre Sprodigkeit verschwinder,
Wenn er im Busch allein sie findet;
Das kann ich prophezenhn.

Thrap

Thrar fingt anakreontsche lieber;
Es gellen uns die Ohren wieder
Bon Wein und lieb von lieb und Wein.
Er wird, so schlecht sein lied gewesen,
Noch Gecken finden, die ihn lesen;
Das kann ich prophezenhn.

Werd ich mein Magdchen morgen sehen! Das weis ich nicht, es kann geschehen: Doch scheint es ungewiß zu senn. Rur das kann ich zum voraus wissen, Wenn ich sie seh, will ich sie kussen: Das kann ich prophezenhn.



# Der fröhliche Dichter.

dweigt nicht mehr, ihr sanften Tone,
Sonst der lächelnden Elimene
Und der Fröhlichkeit geweiht!
Fast hatt ich euch ganz vergessen,
Unter traurigen Eppressen,
In betrübter Einsamkeit.

Aber wollt ihr einen Weisen, Wollt ihr einen Helben preisen? Wein, hierzu send ihr zu schwach. Eilt mit glucklich kuhnen Flügeln Nach bes Pindus steilen Hügeln, Dichter! eilt bem Pindar nach!

Ich will hier im Thale sigen, Und euch auf den gaben Spigen Ohne Neid von ferne sehn; Und die Einfalt stiller Haiben Und der Liebe sanfte Freuden Mit gedampftem Ton erhöhn. Bon der liebe suffen Schmerzen, Bon dem Glud verbundner Herzen, Goldner Zeiten Ebenbild, Sing ich! junge Nymphen lauschen; teichter Blatter sanftes Rauschen Zeigt ben Busch, der sie verhüllt.

Ben bes Erdballs erster Jugend, Mennte man die Freude Tugend, Und die Wollust Zärtlichkeit. Ohne Kummer, ohne Klage Flohn des lebens ruhge Tage, Und nicht einer ward bereut.

Amor ließ zur Welt sich nieber; Er nur hat vergnügte Lieber Frohe Sterbliche gelehrt, Sch bes Pindus steile Sohen Junger Lorbeern Grün gesehen, Junger Musen Lieb gehort.

Rommt zurud, vergnügte Sitten! Mohnt ihr in der Schäfer Hutten? Rein, auch bort send ihr nicht mehr. Wohin soll mein Blid sich wenden? Uch! es herrscht in allen Ständen Schwarzer Sorgen stürmisch Heer,

Mur

Rur ben Weisen flehn bie Gorgen; Deiter findet ihn der Mongen, Deiter findet ihn die Nacht. Ihm nur ist vom Gluck gegeben, Froh zu sterben, froh zu leben: Alles steht in seiner Macht.

Pressen auch der Menschheit Triebe, Prest der Zug erhabner Liebe Seufzer aus der eblen Brust: Damon, wirklich große Herzen Sind noch glucklicher in Schmerzen, Als der Thor ben seiner Luft.

Ohne Stols fein Glud ertragen, In bem Unglud nicht verzagen, Ift fein Ruhm und feine Pflicht. Wenn ben rachenden Gewittern Erbe, Meer und himmel zittern, Zittert nur ber Weise nicht:

Wenn sich auch die Wellen thurmen, Und der Nord mit zorngen Sturmen Zu der Schiffer Furcht regiert, Die von Angst dem Tage fluchen, Der sie, fremdes Gold zu suchen, Von dem sichern Strand geführt.

v. Cron. II. Theil.

Ø

## Der schlafende Amor.

ungst gieng ich, mit Celinden, In jenen ruhgen Gründen, Der Unschuld Baterland. Wir wollten Beilchen suchen, Als sie ben stillen Buchen Den Umor schlafend fand.

Mauscht nicht zu stark, ihr Winde! Weht ihm nur ganz gelinde Ruh, Lust und Schlummer zu! Lag uns aus biesen Sträuchen Banz leise ruckwärts schleichen; Stöhr ihn nicht in der Ruh;

So sprach ich, boch Celinbe Rief: o vor biesem Kinde Bin ich in Sicherheit. Mich soll es nie betrügen; O Frenheit, mein Vergnügen! Dir bleibt mein Derz geweiht! Flieh nach ber lauten Rebe, Flieh, stolze, fleine Sprobe, Flieh schlennig, er erwacht: Er zielt und trifft geschwinde; Du bist verwund't, Celinde; Nun fühlst du seine Macht.

Thr Magbchen, folgt bem Eriebe Der schmeichelhaften liebe; Bergebens flieht ihr fie. Sie weis in allen Fallen Sich listig zu verstellen, und Amor schlummert nie.

Ihr burft zwar sprobe scheinen, Und was ihr wunscht, verneinen; Doch nehmt euch wohl in Acht. Singt zu der Frenheit Preise; Doch singet nur ganz leise, Daß-Amor nicht erwacht.



Digitized by Google

# Der Eigensinnige.

Jaß Doris immer sprode bleibt, Und sich ben meinen Kussen sträubt, Bermindert alle meine Freuden. Daß Sylvia, die häßlich ist, Sich schrecklich sträubt, wenn man sie kußt, Das kann ich leiben.

Mops glaubt, weil seine Frau nicht schmahlt, Daß sonst ihr keine Tugend fehlt, Stets bleibt sie gegen ihn bescheiben: Doch, daß sie manchen Stuger kußt?— Wenn er nur nicht zugegen ist, Das kann er leiben.

Thrap glaubt, ein großer Mann zu senn; Der Thor sagt ja, ber Kluge nein; Ich will ihn eben nicht beneiben. Daß kleine Marren ihn erhöhn, Weil sie an ihm ben Großern sehn, Das kann ich leiben.

Menn

Wenn man Philinen fuffen will,
So schrent sie, niemals halt sie stilla
Und schwört, sie will bie Kusse meiben:
Doch wenn man ihrem Schwur nicht glaubt,
Und unerbeehne Kusse raubt,
Das kann sie leiben.

Wenn nur dem klugen Theil der Welt Mein leben und mein lied gefällt, Man kann nicht allen Tadel meiden; Daß Orgon finstre Minen macht, Tartuffe seufzt, und Midas lacht, Das kann ich leiben.

Weil Doris mich gewählet hat,
So rebet schon bie ganze Stabt!
Mit Neid und Spotte von uns benben:
Wir fussein und ichweigen still;
Die Stabt mag benken was sie will,
Ich kann es leiben.



## Winsche.

ie Mobe, Wünsche herzusagen, Ist zwar ein wenig abgetragen; Das ist schon wahr. Doch wag ichs? singt mit mir, ihr Brüber! O woher nehm ich neue lieber Zum neuen Jahr?

Wann Thoren reich im Golbe starren, Dann halt kein Mensch sie mehr für Narren, Das ist schon wahr. Wünscht allen Weisen gute Schneiber, Und armen Dichtern besser Kleiber.. Zum Neuenjahr.

Daß wir ben Mopsens stolzem Brusten Ihn reich und vornehm glauben mußten, Das ist schon wahr: Doch Gläubiger find besser Kenner; Wünscht ihm Eredit, bem hohen Gonner, Zum Neuenjahr, Thrar reimt, fereicht aus, verbeffert wieder, Und schreibt sehr muhsam schlechte kieder; Das ist schon mahr.

Sein Geist hat gar zu enge Schranken, die bein Bebanken Bum Reuenjahr.

Es frenet Polibor Meliffen;

Er wird ein reizend Magdchen fuffen; Das ift icon mahr.

Doch sie hat gar zu viele Freunde; Ich gonn sie meinem argsten Feinde

Zum Neuenjahr.

Herr Muffel kann uns viel ergählen,
Und schrecklich auf bie Sunde schmählen;

Das ist schon mahr:

Wir wunschen , um uns zu belehren,

Nur mehr Erempel , wenger tehren ,

Jesmin kann artig Scherz und lachen Und Staat mit seiner Weste machen; Das ist schon mahr.

Doch Magbeben, laßt euch nicht erbitten: Wünscht ihm Verstand und gute Sitten Zum Neuenjahr.

Phillint

Digitized by Google

Philint hat wirflich viel gelesen, Gelehrt ist er vorlängst gewesen; Das ist schon wahr: Bernunftig wird die Zeit ihn machen; Wünscht ihm Geschmack, an statt zu lachen, Zum Neuenjahr.

Cornuten muß man seine Freuden, Wenn man sein Wetbeben sieht, beneiben; Das ist schon wahr: Wer sie recht kennt und ihr Betragen, Wünscht ihm Geduld, sein Joch zu tragen, Zum Neuenjahr.

Daß Reimer, stols auf Traumerenen. Oft nach den griechschen Musen schrenen; Das ist schon wahr: Uns Dichtern wünsch ich junge Musen Bon braunem Haar, von schönem Busen, Zum Reuenjahr.



#### Die Frenheit.

Seine Herrschaft, meine liebe, Sprobe Chloris, find vorben: Anechte trugerischer Triebe, Liebet, schmachtet! ich bin fren.

Wahr ists, beiner sugen Blicke Liebenswurdge Schmeichelen! Zieht noch oft mein Herz zurucke; Doch vergebens; ich bin fren.

Du bist schöner, als ber Morgen; Du bist heiter, wie ber Man: Doch der Liebe Gram und Gorgen Sind zu schmerzhakt; ich bin fren.

Stell bich freundlich, ftell bich fprobe; Alles ist mir einerlen. Defters, wenn ich mit bir rebe, Werb ich roth; boch ich bin fren.

Du verlachtest sonst mein Sehnen, Du verschmähtest meine Treu; Warum fließt ihr noch, ihr Thränen? Fließt nicht länges! ich bin fren.

Glud.

Gludlich ift, wer bich erblicket, Guß ist beine Sklaveren; Gludlich, wer and Herz bich brudet, Wer bich fußt.— Ich ! ich bin fren.

Seufzend flieh ich, fanfte liebe, Deine fuße Tyrannen! Doch was fühlt mein Herz für Triebe, Wenn mein Mund singt: ich bin fren?

Glaubst bu, Chloris, daß mein Klagen Richt der Liebe Zeugniß sen? Wurd ichs wohl so vielmal sagen, War mein Herz vollkommen fren?



#### Mirtillens Abschied.

**ピンとうじゅじゅじゅ** 

lagt mit mir, the ftillen Felder!
Riagt mit mir, ber Fruhling flieht!
In den Thalern, ben ben linden,
Rann fein Zephir Floren finden,
Er verläßt die Rose, bie verblüht.

Flüchtig, gleich ben Frühlingstagen, Ift mein ganzes Glück entflohn. Doch verstummet, sanfte Triebe! Blinde Gottheit! falsche Liebe! Ift bann dieß der Treue lester Lohn?

Lebet wohl, geliebte Heerden! Weg mit Aranz und Hirtenstab! Lebet wohl, vergnügte Hanne! Erostlos, traurig und alleine, Flieht Mirtill und sucht ein fernes Gräb,

Nymphen, Die mit frischen Rosen Oft sein junges Haupe bekront! Rur bekranfet von Eppressen, Flieht er jest und will vergessen, Daß sein Lieb von Chloris Lob ertont. If noch einer von ben hieren, Der gleich mir ungludlich liebt? Denket an mich, eine Zahre Ift ber tohn, ben ich begehre, Den mir frommer Treue Wehmuth giebt.

Lebet wohl, ihr Schaferinnen,
Denen sonst mein lieb gestel!
Lebet wohl, ihr suße Stunden!
Wenige hab ich empfunden,
Und der traurigen nur allzuviel.

Niemand wird mehr an mich benken, Als ben Mitternacht vielleicht, Wann mein Geist benm Mandenscheine, Tief im schauerpollen Hanne, Blass und traurig durch bie Busche schleicht.

Fließt indessen, traurge. Stunden, Fließt in stiller Schwermuth hin! Werdet bunkler, ode Hanne! Zeigt der Welt nicht, daß ich weine, ... Und noch selbst im Tode zärtlich bin!



## Die Freude.

on des Chstands Sflaveren Sind wir ist noch alle fren; Jeso laßt uns frohlich singen! Wir sind fren, wer weis, wie lang? Bald wird Kummer, Ernst und Zwang Scherz und Lust verdringen.

Wein und Liebe wird verfüßt, Wenn man ungezwungen kußt: Frenheit ist der Trost des Lebens. Trinkt man oder kußt uns Pflicht, Dann schmeckt Ruß und Rheinwein nicht; Ulles ist vergebens.

Feine Wollust, feiner Scherz, Ruhrt fein nieberträcht'ges Herz, Das Sefühl und Wiß verloren. Reine Kuffe, reiner Wein, Freunde! sollen uns erfreun! Sorgen sind für Thoren.

#### Dben und Lieder.

Wird der Weingott ungeftinn; Dann flieht tuft und Scherz von ihm: Schrenn und farmen haffen bende. Wenn der Jüngling fich vergift, Thoricht scherzt, mit Wildheit füßt, Flieht die stille Freude.

Wahre Wollust ist oft still; Wer sich lang vergnügen will, Muß sich mit Vernunft vergnügen. Küßt und trinkt nicht allzuviel; Jede Wollust hat ihr Ziel; ternt euch selbst besiegen.

Mitten unter Scherz und Wein Kann Bernunft und Tugenb fenn; Mägdchen folget meinen lehren; lernt euch ebeln Freuden weihn: Mur ber Narren Schmeichelenn Durfet ihr nicht horen.

Unter Tangen, unter Scherz, Hupft und pocht ein junges Herz; Tangt, ihr Schönen, scherzt und singet, Tändelt, lärmet, kusset, lacht, Bis der Morgenstern die Nacht, Ihm zu weichen, zwinget! Jest ift Tang und Wollust aus; Mägdchen, eilt nunmehr nach Haus: Seht ihr nicht ben nahen Morgen? Langsam schleichen sie bavon; Eilt, die Mütter warten schon Boll Verdacht und Sorgen.

Magbchen mit bem schwarzen Haar!
Sußer Traume leichte Schaar
Wird boch meinen Schmerz versussen.
Troß ber strengsten Sprodigkeit,
Werd ich dich im Traume heut
Ganz gewiß noch kussen.



#### Un Chloris.

ndankbareChloris, leb wohl! nun will ich in traurige Walber Zum Wohnplaß schwermuthiger Ginfamkeit fliehn. Sen gludlich! ich segne dich noch! dich segnet die leste der Ehranen, Die einst auf den Wangen der Sterbenden steht.

Nun fühlst bu nicht meinen Verlust : von frohlichen Thoren umgeben Bergift bu, wie zärtlich dich Thyrsis geliebt.

Dereinst (ich wünsch es dir nicht!) doch ach! die Stunde wird kommen,

Wo du mich bedaurest und nach mir dich sehnst.

Berzeih mir ben bichtrischen Stolz! Es senbet ber Him.

mel nur selten

So zärtliche Seelen zum Erdball herab,
Wie bie! die mein Glust mir verliehn, so zärtlich empfindende Hende Herzen,

Biedleß, das dein Stolz an dem Thyrsis verschmäht.

Einst

Einst, wenn biefe Seele befrent fich wieder zum himmel geschwungen,

Da kömmst bu, gezwungen von heimlicher Reu, Hieher in das friedsame Thal, und fragst bie unschuldigen. Hirten:

Ihr hirten, fprecht, habt ihr ben Thorlis gefehn?

Wir sahn ihn vor einiger Zeit, antwortet ber eine von ihnen:

Hier gieng er tieffinnig und schweigend herum. Oft sahn unfre Magdchen ihm nach, und seufzten; ogluckliches Magdchen,

Dem Umor benselben gum Schafer bestimmt!

Oft fab man ihn einsam am Bach bie murmelnben Wellen betrachten;

Oft sah man ihn hier im beschatteten Thal; Hier flagten ben heiterer Nacht die Tone ber gartlichen taute 3

Wir horten bewundernd ben fanften Befang.

Jest fieht man ihn nicht mehr am Bach Die murmelnben Wellen betrachten.

Man sieht ihn nicht mehr im beschatteten Thal; Wir horen ben heiterer Nacht die Tone der zärtlichen Laute,

Die fanften Gefange bewundernd nicht mehr.

v. Cron. II. Theil.

T

Dott

Dort fern, in bem einsamsten Bufch, bort liegt nun fein Leichnam begraben.

Man saget, baß borten sein Schatten noch irrt: Dort hort, wie man furchesam erzählt, der Wandrer bie Renhen ber Unmphen Benm Scheine bes Wonden sich hupfend erfreun.

Dann, Chloris, besuche mein Grab, und sprich: unglucklicher Jungling! Ruh sanfte! so sprichst du mit Seufsen vielleicht; Ruh sanft! owarum hat mein Stolz das Zartlichste unter ben Herzen, Das Herz des unglucklichen Thyrsis verschmaht!



## Vorsaß.

Ingft winkte mir Apollo gu;
Ich fühlte schon sein Feuer: 12 2013
Auf, riefer, aus ber trägen Ruht!
Auf, nimm bie kuftne kenent

Befing ber Selben Zorn und Muth! Sing, wie in blutgen Schlachten, Mit was Gefahr, mit was fur Wuth, Sie sich unsterblich machten!

So fprach er; und ich stimmte schon Die schweichelhaften Saiten, Die sonst sich nur Citherens Sohn Und dir, thaus, weihten.

Doch aber wag ich nicht zu viel, Horat, bir pach zu-fingen? Das wiberfpänfige Saitenspiel Wird feits zumiehrig klingen.

Wer von erhabnem Triebe glubt, Mag eure Thaten melben! Nein! ihr verschmahet nur mein lieb, Und ich die meisten Helben.

Der Wandrer mag kein Grabmaal fehn, Und kaum die Aufschrift lesen, Und unbesorgt vorüber gehn, Als war ich nie gewesen:

Wenn nur ben meiner Jugend Zeit Mich frischer Spheu zieret, Und meiner lieber Zärtlichkelt Die jeggen Schonen ruhret.

Ja, fließt nur ohne Kunst und Muh, Geliebte sanfte Tone! Und hort mich gleich die Nachwelt nie: So hort mich boch Climene,



#### Doris.

ie kommt, sie kommt, die lachelnde Doris! Ihr wallt mein Herz Entzückung entgegen; Sie kommt!

Schon gab ich taufend feurige Ruffe Den willigen lippen: fie feufget, errothet, Und fichweigt.

Was schmucken für Nelken ben blühenden Busen? Wie schön! — Das sind die Nelken, die Damon Mir gab. —

Dein Damon! Drum tragft bu fie gern an bem Bufen?
Sie riechen nicht, wirf bie garftigen Melfen hinweg !

Da liegt ihr Blumen — Nun bist bu zufrieden! Nun lachelst du mir, eifersuchtiger Thorsis! Wie sanft!

Romm

Romm mit mir dahin, wo kunstlose Renhen, Wo lieb und Scherz die versammlete Jugend Beseelt!

Ich will mich mit fühlenden Rosen befronen; Wie neibenswerth bin ich! bort tanget die Doris Mit mir:

Bis daß der Stern, der Bothe des Morgens, Aus dammernden Wolfen mit zitterndem Schimmes Sich zeigt.



## Die Verschwiegenheit.

hr fraget mich, warum Urist Noch immer nicht verehlicht ist? Hat er den Korb davon getragen? The Freunde, warum fragt ihr mich? Wer ist verschwiegener, als ich? Ich darfs nicht sagen.

Warum sich Doris ehrbar stellt, Den Fächer vor die Augen halt, Wenn Stußer frene Scherze wagen: Das weis ich, doch ich schweige still. Wer ist's wohl, den sie locken will? Ich darf's nicht sagen.

Ihr wist, Erispinens junge Frau Ift sparsam, zankisch und genau; Sie weis ihm alles abzuschlagen: Jeboch sie giebt ihm Gelb zu Wein; Er geht, und Sie, sie bleibt allein? Ich barf's nicht sagen.

#### Den und Lieder.

Ich weis, warum ber Jube lacht, Wenn Orgon stolze Minen macht; Ihr mögt ben Juben selber fragen. Das Kleib, womit Herr Orgon prahlt, Ist schön. Doch ist es auch bezahlt? Ich barf's nicht sagen.

Ihr wift, daß Mopfa Tag und Nache Der Tochter, die sie streng bewacht, Nath, alle Stußer zu verjagen, Glaubt sie, sie möchte, troß dem Nath, Thun, was sie sonsten selbsten that? Ich darf's nicht sagen!

Jungst fand ich im verschwieg'nen Hann Mein liebstes Magbchen ganz allein: Nun höret auf mit eurem Fragen. Zu sagen, was im Busch geschab, Berboth mir meine Silvin, Ich darf's nicht sagen.

Siehst du, wie sich Herr Schwäsviel blaht, Und stolz die arme Dichekunsk schmaht? Wirst du zu widersprechen magen? Du schweigst und stehst gelassen da; Gesteh nur, was du benkest — ja, Ich mag's nicht sagen.

#### 25 **0** 25

#### Die Folgen.

oris stellt sich streng und sprobe, Wann ich nur von Kuffen rede; Hört nur an, wie stolz sie spricht? Wag ich's, einen Kuß zu nehmen? Sie wird zurnen und sich schämen? Nein, das ist die Folge nicht.

Orgon schmählt und poltert immer; Fliehet Wein und Frauenzimmer, Kinder! ruft er, folgt der Pflicht! Irren die, die ihn gesehen, Jüngst bezecht zu Hannchen gehen? Rein, das ist die Folge nicht.

Stentor, welch ein Ungluck, Brüber! Stentor lobte meine lieber, Er, ber nie vernünftig spricht. Will er mich baburch verbinden, Seine Reime gut zu finden? Rein, bas ist die Folge nicht,

Ich befinge Wein und Schönen; Mops, ob wir gleich alle gahnen, Predigt von Gefet und Pflicht. Sollten wir drum bende leben, Wie wir andern kehren geben? Rein, das ist die Folge nicht.



#### An Phillis.

ungst winkte mir ber Gott ber Schäge,
Und sprach: wer mich hat, hat genug;
Ich andre Sitten und Gesege,
Ich mache schön, beredt und klug,
Iedoch die Weisheit ließ sich hören;
Sie winkte mir, mit ihr zu gehn:
Da folgt ich ihren hohen tehren,
Und ließ den Gott der Schäße stehn.

Da, Weisheit, folgt ich beinen lehren, Und ließ den Gott der Schäße stehn. Es ließ der Musen lied sich hören, Und klang mir überirdisch schön. Ich war entzückt von euren Tönen, Ihr winktet mir, euch nachzugehn; Ich folgt euch, fröhliche Camonen, Und ließ die strenge Weisheit stehn. Ich folgt euch, frohliche Camonen, Und ließ die strenge Weisheit stehn, Da hort ich in vergnügten Tonen Des Baters Bacchus tob erhöhn. Du kamst, die Lieder zu beleben, Du winktest mir, dir nachzugehn; Ich folgte dir, du Gott der Reben, Und ließ die stillen Musen stehn.

Da folgt ich bir, bu Gott ber Reben, Und ließ die stillen Musen stehn. Ich wollte schon bein lob erheben: Dann ach! bekam ich bich zu sehn! Dir, Phillis, weihn sich meine Triebe, Du winktest mir, dir nachzugehn; Dir folgt ich, zauberische Liebe, Und ließ den Bater Bacchus stehn.

Dir folgt ich, zauberische liebe, Und ließ ben Bater Bacchus stehn. Nun, Phillis, sollen meine Triebe Sich nimmermehr verändert sehn. Bergnügt durch beine süßen Blicke, Berlang ich nun nichts mehr, als dich. Du bist mir Musen, Weisheit, Glücke, Du bist die ganze Welt für mich.



## Das weis ich schon.

hiline flieht vor Scherz und Kussen:
Sie will von Frenern noch nichts wissen;
Man sagt es, ich weis nichts davon.
Doch daß die Einfalt blöder Jugend
Mehr daran Schuld ist, als die Tugend,
Das weis ich schon.

Dorinde soll stets traurig scheinen, Und den verstordnen Mann beweinen; Man sagt es, ich wels nichts davon. Daß sie mit Exaren sich vier Wochen Bor ihres Mannes Tod versprochen, Das weis ich schon.

Daß sich noch Schönen finden können, Die Eleons Scherze wißig nennen; Man fagt es, ich weis nichts davon.
Doch daß er sich verächtlich machet, Und daß er oft alleine lachet,
Das weis ich schon.

Es will durch schmablen und durch lehren Erispin uns mit Gewalt bekehren: Man fagtes, ich weis nichts davon. Doch daß bisweilen seine Thaten Das, was er lehret, widerrathen, Das weis ich schon.

Florinens Tugend wird gepriesen, Die jungst zween Stuger abgewiesen; Man fagt es, ich weis nichts davon. Daß, troß der Tugend der Florinen, Zehn andre heimlich sie bedienen, Das weis ich schon.

Wie find, um ihre prache gen Freuben, Die Ronige nicht zu beneiben? Man fagt es, ich weis nichts bavon. Doch baß ich, wenn ich Chloen kuffe, Ein größres Gluck, als sie, geniesse, Das weis ich schon.



## Die vergebliche Mühe.

ie Thoren lachen, laßt,sie lachen! Ich kann sie boch nicht fluger machen; Bebauren will ich sie.

Man muß boch unter ihnen leben, Und ihnen lehrer abzugeben, Berlohnt sich nicht ber Muh.

Voll Stolz und Dummheit, macht Dorine Beständig eine sprobe Mine; Die Liebe reizt sie nie. Sie wird noch lange sprobe bleiben; Denn ihren Kaltsinn zu vertreiben, Verlohnt sich nicht ber Muh.

Erispin, ber strenge Feind ber Jugend, Halt seine Dummheit noch für Tugend, Und schimpft bie Poesse.

Zum lachen kann er mich bewegen:

Denn ihn im Ernst zu wiberlegen,

Berlohnt sich nicht ber Muh.

Man fragt mich, ob ich Chloen liebe; Ich läugne nicht die sugen Triebe, Recht feurig lieb ich sie.
Doch sie romanenhaft zu lieben, Mich, wenn sie stolz thut, zu betrüben, Berlohnt sich nicht der Muh.

Ich schreibe nur für euch, ihr Brüber! Berliebte jugendliche Lieber, Und ihr nur singet sie. Doch Lieber critisch durchzugehen, Und auf die kleinen Fehler sehen, Berlohnt sich nicht der Müh.



#### Das Benspiel.

ill mit Zanken und mit Schrent Uns Cacil im Trinken ftohren: Lacht und trinkt und schenkt ihm ein; Folgt dem Benspiel, nicht den Lehren; Last uns fromm und altklug senn! Trinket, wie die lieben Alten! Stoßt mit vollem Kelchglas an! Hatte dies Gesicht voll Falten Sich so roth und frisch erhalten, Hatt es nicht der Wein gethan?

Binde Jugend! ruft Erispin, Willst du bich nicht balb bekehreit, Lusse, Scherz und Magdchen flehn? Folgt dem Benspiel, nicht den lehren; Brüder, folgt und ehret ihn! Wände werden nicht verrathen, Was ben Hannchen jungst geschah. Lachet nicht, daß seine Thaten Seine lehren übertraten: Bnug ists, daß es niemand sah.

v. Cron. II. Theil.

Mågb.

#### Oden und Lieder.

Magbchen, folge ber Mama:
Thre Predigt läßt sich hören.
Doch man weis, was soust geschah!
Folg dem Benspiel, nicht den kehren:
Sie betrog die Mutter ja.
'Mach es auch so, laß sie schmählen,
Folge heißer Triebe Glut!
Blicke, die wir ihr verheelen,
Maulchen, die wir heimlich stehlen,
Schmecken noch einmal so gut.



# Vermischte Gedichte.



## Vermischte Gedichte.

## An Herrn Prof. Gärtner in Braunschweig.



So feufzet eine Braut, bie von geträumten Ruffen

Bu traurger Einfamteit erstaunend auf. gewacht;

Sie findet sich allein in stillen Finsternissen: Wars Wahrheit ober Wahn, was sie beglückt gemacht? So seufz ich auch nach die und Braunschweigs frohen Haiden;

Die bort verfloßne Zeit war mir ein sanfter Traum. Wie Traume, floh sie bald, ich mußte von dir scheiden; Und ich empfand die Lust, dich zu genießen, kaum.

Mody

u 3

Roch immer bringt bie Nacht mich oft ju bir jurude : Id! bann erfenn ich erft ber vorgen Stunden Werth. Doch immer fehich fie, bie rednerischen Blicke, In benen Giefete fein fanftes Berg erflart. Roch feb ich Cherten, von Grazien umgeben: Doch fehich, wieum ihn ein heer von Scherzen fpielt, Mit Epheu froh befrangt, wenn er, benm Saftber Reben, In Wollust gang gerfließt, und jeden Tropfen fublt. Roch immer hor ich bich, o Zacharia, fingen ! Doch meine luft entflieht, ich fuhle meinen Wahn. Ud, bie verfloßne Zeit laßt fich nicht wiederbringen! Wer weis, wenn ich einmal euch wieder seben fann! Balb wird mir mein Gefchick auch Gellerten misgonnen, Der nun mein leben ichon zwen Jahre lang versußt: Balb werd ich mich von ihm mit milben Zahren trennen, Mit Zahren, bie ber Beift, und nicht bas Aug, vergießt. Balb wird ber funftge leng ben ftillen Bach befregen; Balb farbtein neues Grun ben jegund oben Sann; Balb werben Junglinge bem Fruhling lieber weihen, Und jeber fühlet ihn: nur ich foll fühllos fenn? Dich gruft bie Welt, o leng, bu Bater junger Freuben; Romm! es erneuert fich bie Bilbung ber Natur. Dich grußt bie Welt, o leng, fomm, um bas Thal ju fleiben, Das lange nach bir feufit: ach, mich betrubft bu nur! Es ift fein Fruhling mehr fur ob gewordne Bergen; Ein migvergnügter Sinn fennt feinen Frubling mehr.

Was lieb ber Nachtigall, ber Weste lispelnd Scherzen Ergöst nicht mein Gefühl, vergnügt nicht mein Gehör. Bon Gellerten entfernt verstummen meine Saiten: Der Schwermuth sollen sich verstimmer Toneweihn! Mich schließt ein traurger Hann in dbe Dunkelhelheiten; Der Schwerz soll mein Apoll, und Rlagen lieber senn. Dwarum hast du doch sich gleich erschaffne Herzen Nicht auch im Glück vereint, und stets zusamm gebracht? Bestimmtest du, Geschick, erhabnen Seelen Schwerzen; Für wen ist dann die kust, für wen das Glück gemacht? Ihr Freunde, lebt beglückt, vereint durch das Geschicke, Ihr, denen Braunschweigs Ruh ein bestes Glück verleiht. Dein Benspiel, Gärtner, zeigt, daß Tugend noch beglücke; Und da, wo Carl regiert, herrscht auch die goldne Zeit.



An

#### An Herrn Uz.

alb werd ich dich, o Gegend, wieder sehen, In der ich einst das erste licht erblickt. Ich irre bald auf jenen steilen Höhen,

Die nun ber leng mit neuen Farben fchmuckt.

Gen mir gegrußt, o land, bas mich erzeuget!

Gen mir gegrußt, geliebte Ginfamfeit!

Balb wird ber Wald, ber jest noch traurig schweiget, Bon Liebern-laut ber Zartlichkeit geweiht.

Dann fomm, mein Ug! Du riefft'in unfre Felber Die Grazien, ber Gegenb unbefannt.

Wie ichuchtern fabn fie nicht bie ftummen Balber, ... Und ben noch nie betretnen Regnisstrand;

Dann fomm! der Wald foll froh von liedern flingen; 3ch ftimme felbst mit schwachen Sonen ein.

Du suchest fubn, Horazen nachzusingen: Du singst beherzt, gleich ibm, von lieb und Wein.

Ich, ben fein Schwung zum helicon geführet, Seh schwindelnd nur: nacheifrungevoll, nach bir.

Die Nachwelt wird noch burch bein lied gerühret; Mein Grab umschließt einst meinen Ruhm mit mir. D Einfamfeit, bie ich voll Chrfurcht gruffe, Romm, hulle mich in beine Schatten ein!

Wenn ich in bir mich vor ber Welt verschließe, So leb ich bann ber Freundschaft nur allein.

D fonnt ich ftets in ftillen Walbern leben, Bon Shriucht fren, von eitlem Bolt entfernt,

In Buften, wo bie Seele fich erheben, Und, fren vom Zwang, fich felbft empfinden lerne!

Der Walber Nacht, und heilig dbe Stille .... Ift jener gleich, bie meine Bruft erfult.

Es fen bie Racht, in ber ich mich verhulle, Elnstum! von bir ein Schattenbilb.

Die Stille zeugt bie gottlichften Bebanken; Es fühlt fich felbft ber ftolzgewordne Sinn,

Es flieht ber Seift bes Erbballs enge Schranken, Und schwinget sich zu seinem Ursprung bin.

Empfanget mich, ihr schauervollen Schatten, Und wenn ich einft mein leben burchgebacht,

So follt ihr noch ber Afche Ruh verstatten: Empfanget mich, verboppelt eure Racht!

Die Muse treibt aus bem geweihten Sanne Bon meinem Grab Reugierige gurud.

Berbergt ben Reft ber ruhenben Gebeine Der Sterblichen unheilig fuhnem Blid.

是 本 是

# An den Herrn Grafen Hanns Moris von Brühl.

eitbem, erhabner Graf! bein Freund von dir entfernet, Bon Gellerts Zärtlichkeit, von Rabners Scharffinn weit,

Den traurgen Unbestand des Gludes kennen lernet,
Ist für mich sonst kein Theil, als Unempsindlichkeit.
Als mein betrübter Blick die anmuthsvollen kinden,
Bon Thranen trub, verlor, im Nebel fern verhüllt;
Alls ich sie flüchtig sah dem Aug zulegt verschwinden:
Berschwand zugleich die Glut, die mich vielleicht erfüllt.
Komm, frohe Zeit, zurück! dir ruft noch manche Thrane:
Ich rufe dich im Hann, doch ach! der Hann ist stumm.
Nur achzend wälzen sich die träg gewordnen Tone
Auf Saiten, die der Schmerz mit Zährennest, herum.
Sie zitterten sonst oftvon Liedern voller Freuden:
Doch iso weckt nichts mehr den träg gewordnen Sinn.
Ia, tont nur, tont umsonst, in fühllos oden Heiden;
Tont, Lieder, unbekannt und ungefühlt dahin!

Ich fcmeichelte mir fonft; bie Welt wurd end empfinden: Doch ach! wie balb verschwand ber reizende Betrug! Es mag nun euer Ruhm mit eurem laut verschwinden: Ihr lieber, troftet mid; baran hab ich genug. So balb ber Morgen nur mit schwachem lichte glanget; Und thauend neues Grun auf durre Fluren ftreut; Irrich fcon burch ein Thal, an bem ein Sugel granget, Der Waldgottinnen Sig, ber Sig ber Einsamkeit. Im Schatten beiliger und taufenbjahrger Eichen, Die grauen Barben felbst vielleicht fcon Schatten liehn; Dort fing ich, und es eilt bas Wilb aus bichten Strauchen: Es icheut mich icon nicht mehr, und nahert fich gang fuhn. Ein jugenblicher Weft burchschmeichelt bas Gefilbe; Des Frühlinge fanfte luft bringt nun in jebes Berg. Ich feb bas Wilb erfreut, und freu mich mit bem Wilbe : Der Menschen Borgug ift nur Bartlichkeit und Schmerg. Hier lacht aus jeber Flur bie jugenbliche Freude; Sier fingich, o Ratur, wie mutterlich bu bift! Ich banke bir, Gefchick, halb fren von meinem leibe, Daß iche alleine bin, ber jego traurig ift. Dir fen mein lieb geweiht, o Fruhling! Meine lener Begrußte bich einmal mit ihrem ersten Con. Dich treibt, geschäfter Freund, ein mehr erhabnes Feuer: Befteig mit befferm Glud, ben gaben Selicon. Ich feh schon im voraus bie Wiffenschaften bluben: Glaub, baf fich Dichtern oft ber Zufunft Nacht erflart.

#### Bermischte Gedichte.

316

Der Musen heilge Gunft wird bich ber Zeit entziehen; Dein Stand nicht, Graf, bein Herz macht beinen wahren Werth.

Nicht, weil bes Donners Gott ihn seinen Sohn genennet, Nicht, weil sein machtger Urm den Donner glich im Streit, Drang einst Alcid, den noch die Nachwelt ehrend kennet, Durch Wege voller Muh dis zur Unsterblichkeit. Nein! weil sein frener Geist schon in der edlen Jugend Der Wollust Reizung floh, und ihren falschen Pfad, Und ben dem Scheideweg, die Bahn der stillen Tugend, Bon Dornen unerschreckt, mit kuhnem Juß betrat. Fahr fort, erhadner Graf, durch diese Bahn zu dringen: Sie ist voll sanfter kust, so rauh sie anfangs scheint. Ein bestrer Dichter wird einst deine Wahl besingen: Bergiß mein schwaches lied; jedoch nicht beinen Freund!



## Ode an den Herrn von Gleichen.

ben Gelegenheit feiner Reife

nach Leipzig.

den 30 Mats 1754.

Si quis, ut in populo, nostri non immemor illic, Si quis, qui quid agam forte requirat, erit, Vivere medices, saluum tamen esse, negabis.

OVID TRIST.

r kommet der lachelnde lenz, er kommt um die Thaler zu kleiden; Die ruhigen Wellen durchbraust mehr kein Mord; Zieh hin, o glucklicher Freund, zum Aufenthalt zartlicher Freuden, Bergnügen und Freundschaft erwarten bich bort.

Sobald du von Freude berauscht, bie Gipfel ber prachtigen Linden

Bon ferne mit hupfenben Bergen wirft febn, Dann fprich (und schäme bich nicht ber Menschheit Zugzu empfingen,

Die Bartlichkeit kam nur bie Bergen erhabn.)

Dann

Dann fprich, hier wars, wo mein Freund des lebens Ber.
gnügen und Plagen

Bon feuriger Jugend getrieben befang, Ihr werdet ihn nimmermehr febn, ihr linden helft ihn beflagen!

Und feine lener verlohr ihren Rlang.

Du kannst noch borten vielleicht in ihren geheiligten Rinben

Bon beines Freundes geschäftigen Hand Ins Holz nachläßig gerist ben Namen Philoens finden, Für die mein zu zärtliches Herze gebrannt.

D Zeit, o gluckliche Zeit! bu kommst nun bu kommst mir nicht wieber, So heiter scheint keine Sonne mir mehr.

So heiter scheint keine Sonne mir mehr. Mein Geist war nichts als Gefühl, und meine begelsterte lieber

Berbienten ber Mymphen gefällig Gebor.

Beflage ben traurigen Freund, ber nichts mehr, ale : Mitleib verdienet,

Den feine Sonne mehr freudig erblicht;

Der Jugend Bluthe verwelft, ber bichtrische loebeer ver-

Der fonft bie Stirne bes Junglinge gefchmiett. .

Wenn

Wenn bort unser gottlicher Freund, wenn Gellert nach Eronegken fraget,

Wenn Bruhl noch von feinem Bewunderer fpricht: So fprich, ich weiß, wenn er lebt, daß er fich nietroftlos beflaget,

Db er noch lebet, bas weiß ich ift nicht.

Bielleicht, ba wir ifo vergnügt mit unentheiligtem Weine

Die spaten Stunden des Abends durchwacht, Durchirrt er benm Scheine des Monds die fühllos traurige Hanne Und klagt seine Vein der verschwiegenen Nacht.

Der Mitternacht schreckvoller Ernst umgiebt ihn mit thauenden Flügeln,

Er fist mit erffarrenbem Blide vielleicht.

Und fieht ben erheiternben Mond in einem Bache fich fpie-

geln, Der traurig murmelnd bie Felber burchschleicht.

Dann feufit er, und weinet betrübt bis bag überwältigt von Schlummer

Sein Aug ermattend sich nach und nach schließt, Der Eraume schmeichelnbe Lift betrügt seinen gartlichen Rummer,

. Er glaubt, bag er und fieht und Philoen fußt.

gitized by Google

Ungludlicher Jungling, ruh fanft! burchhupfe ben Bufch nur gelinbe

O Nachtigall, sing ihm zu festerer Ruh, Unglücklicher Jüngling, ruh sanft. Orauscht nicht zu heftig, ihr Winde

Weht fuhlenden Schlummer ihm bienstfertig gu!

So fprich, bann rufen vielleicht ber Horenben menschlische Ge Zahren

Die Stunden der vorigen Freundschaft jurud, Sie storen euch nicht in der kuft, sie fließen die Freude ju mehren,

Sie find der Menschheit erhabenstes Glud.

Wie fehr bedaur ich bas Herz, bas nicht bie Wolluft ber Ehranen

Die stille Zartlichkeit fließen macht, fennt! Ergieb bich ber Zartlichkeit ganz, ergleb bich ben heitern Camonen,

Gebrauche ber Zeit, bie ber Himmel bir gonnt.

Mischt heimliche Schwermuth sich noch vielleicht in ble gartlichste Freude,

O Freund, warum beklagest bu dich? Wie ungerecht ist nicht bein Schmerz, erstick ihn, benk an ums benbe!

Erfenne bein Glud und bebaure nur mich.

k 🗶 kun

Un

# An Cleanthen.

ich rufen weit im Felb ber lerchen muntre lieber: D Frühling, fomm jurud! es seufzt ber Hann nach bir.

Du fenfft, verhullt im Than, bich schon vom himmel nieber: Du kömmft! die Welt erwacht. Tont! warum schweiget ihr? Begrufit ben Fruhling! Tont, ihr bichterischen Saiten; Und ruft ber Unmphen Chor zu jugenblichen Renh'n! Der Fruhling kommt! ein Deer unschuldger Frohlichkeiten Folgt ihm leicht hupfend nach und rauschet durch ben Dann.

Bielleicht irrt schon Cleanth in schattenreichen Sagnen, Und sucht, in sich gefenkt, ber Weisheit heitre Spur. Mit amfig scharfen Blick bewundert er im Kleinen Die unumschränkte Macht harmonischer Natur. Braucht alles, Sterbliche, was Kunst und Stolz euch reichen! Des stillen Beilchens Bluhn, ber hohen kille Pracht, Beschämt ben eitlen Glanz ber stolzen Ehre Zeichen, Die euer Wahn erdenkt, boch nicht unsterblich macht. Wann die Camonen mich mit heil'ger Glut erfüllen, Durchirr' ich oft vergnügt der Walder Einsamkeit. Fern von der Thoren Schwarm, verfließt die Zeit im Stillen, Der Freude, der Natur, und Musen, euch geweißt. Ihr lehrt mich, benm Genuß der gegenwärtgen Zeiten, Nicht mit vergebnem Wunsch nach fernen Gutern flehn; Ihr lehrt mich dem Gedräng muhsamer Eitelkeiten, Erog aller seiner Pracht, kaltsinnig zuzusehn.

Wohin erhebet sich ber Stolz ber Erbenkinder? Es qualt sie gleiche Muh, sie sinden gleiche Ruh. Hier flirbt, am Sieg nicht fatt, des Erdballs Ueberwinder; Dort, schließt ein armer hirt die Augen sterbend zu. Der Vorsicht Macht erhalt, vom Großen bis zum Kleinen, Glück, Unglück, Luft und Schmerz in stetem Gleichgewicht. Uns blendt der Fürsten Pracht; sie find nicht, was sie scheinen: Ein Weiser lebt beglückt, er ists und scheint es nicht.

Der Borsicht weiser Schluß fest uns gewisse Schranken; Ein Weiser bricht sie nie, und braucht ber isigen Zeit. Steht ehrerbietig still, ausschweisende Gedanken! Erhebt ben Uebermuth der Traume nicht zu weit! · Sucht euer Schicksal nicht aus dem Gestirn zu lesen! Lebt unter Wunsch und Wahn, der euch gefesselt halt! So lebten, die vor euch auf diesem Ball gewesen; Mit gleichem Wahn bestrick, lebt noch die kunft'ge Welt.

Ihr mogt mich immerhin, geliebte Traume, wiegen; Genug, wann mich mein Traum, ba er mich taufcht, vergnugt!

Oft raubt ein leerer Wahn ein wirkliches Bergnügen; Oft hat ein süßer Traum den strengsten Schmerz besiegt. Noch schwellet feurig Blut den jugendlichen Busen, Noch lacht, an Nosen reich, der Jahre schönste Zeit. Täuscht mich! begeistert mich, erhebt mein Derz, o Musen? Der Fröhlichkeit, und euch sen jeder Ton geweicht!

Tilgt bann bes Alters Frost ber Jugend Lust und Feuer, Wann langsam kalter Blut in engen Abern schleicht; Alsbann verlaß ich bich, o fruh begriffne Lever, Die in ber Jugend Zeit oft Tram und Schmerz verscheuchts Dann hang ich bich im Hann, wo sonst bie frohe Saiten Im Lobe Silviens ben Wiederhall geubt.

Die Muse schüft bich bort, bis sie nach spätern Zeiten Dich einem Jungling einst mit lacheln wieder giebt.

Dann schließe mich, wann einft mich Stadt und Weltermuben,

Des lebens legter Port, ein fleines landgut ein.
Dort will ich, mit dem Glück und mit mir felbst zufrieden,
Richts fürchten, und zugleich auch nicht gefürchtet senn.
Dort fließe mir der Rest vergnügt genoßner Tage,
Bom falschen Hof entfernt, im sichern Mittelstand!
Dort leb' ich ohne Wunsch, dort sterb' ich ohne Klage,
Der ganzen Welt, doch nicht mir selbsten, unbefannt.

# Sehnsucht nach der Ruhe.

ann werd ich wiederum, ihr unschulbsvollen Haiben, Wann werd ich wiederum euch bluhend las

cheln febn?

In euch nur wohnen noch bes lebens ftille Freuben, Die ben betrognen Blick ber Sterblichen entgehn; Die man vergebene sucht, wo fie zu wohnen scheinen, In larmendem Gebrang, in unruhvoller Pracht; Die nur ber Weise fühlt in unbewohnten Sannen, Der gangen Welt versteckt, jur Zeit ber ruh'gen Racht: Wenner, in fich verfenft, fich und bie Welt betrachtet, Die prachtgenSchmerzen fieht, bie Stolz und Thorheit liebt, Und, mit fich felbst vergnügt, bes Pobels Bahn verachtet, Rufrieden mit bem Glud, bas Ruh und Tugenb giebt. Man eilt ber Freude nach und weishfie nie ju finden: Man fucht fie fern von uns, und allgeit ift fie nah. Wann einft ber Eitelfeit Berblenbungen verschwinden, Erstaunt man, bagman fonft fein größtes Blud nicht fab. Was braucht man mehr jur luft, als eine ftille Geele? Was braucht man mehr jum Glud, als ein jufriednes Berg? Im prachtigsten Pallaft und in ber tiefften Soble Rann mahre Freude fenn, fo gut als mahrer Schmeri.

Der Seelen heilge Ruh, von wenigen gefunden, Bon vielen nicht gesucht, ben meisten unbekannt; Ift nicht an einen Stand, an einen Ort gebunden; Rein, jede Gegend ist des Weisen Vaterland. Der außre Schein ist nichts; bas Herz muß gludlich machen,

Und jeber bilbet fich fein eigener Geschick: Das Rind ift ichon vergnügt mit ben geringffen Gachen: Den abgelebten Greis erfreut'fein wirflich Blud. D ftohrt nicht unfre Ruh burch fchwermuthevolle Gage, Ihr Weisen! überlaßt bie Menfchen ber Natur! Erlaubt bem Rind fein Spiel, ben Greißen tobte Schage, Dem ftolgen Manne Ruhm, und mir lagt Gloen nur. Mein ruhges leben foll in ihrem Urm berfließen: In einer ficern Slur, in einem ftillen Sann, Will ich, mit ihr vergnügt, bes lebens luft genießen; Richt wißig, nicht berühmt, nein, gludlich will ich fenn. Bergnugt burch bie Matur, will ich ben heiterm Morgen Dem Bater bet Ratur vergnugte lieder weibn, Der Bufche beilge Ramt , in bie ich mich verborgen, Wird ihm gefälliger, als Marmbrtempel fent. Wenn gleith jum himmel nicht entibenfter Weihrauch steiget;

Er hort der Seelen Wunsch und stille Seufzer an. Es prangt die Redefunst, nur wenn bas Herze schweiget, Und dieses fühlet mehr, ale es beschreiben kann. In der Erfüllung nur der angenehmsten Triebe Wohnt unfre größte Pflicht und unfre kust zugleich. Der Freundschaft machtger Zug, die stille Menschenliebe Macht uns allein beglückt, macht uns alleine reich.
Wenn dann das Alter kömmt mit schnell doch leisen Schriczten.

Wenn bann ber Tod sich naht, will ich nicht unruhvoll Den himmel wieberum um meine Jugend bitten: Ich habe gnug geleht. Ich lebte, wie man soll. Es brücke Chloe selbst mit schwach gewordnen handen Mir einst die Augen zu, die sterbend nach ihr sehn, Und die sich noch vergnügt zum gutgen himmel wenden, Um ihm zu danken nur, nicht um ihn anzusiehn. Mein Tod bleib unbekannt und ruhig, wie mein leben; Die Welt soll meinem Ruhm kein prächtges Denkmaal, weihn.

Die Nacht wird um mein Grab mit stillen Flügeln schweben; Die Erde wird mir leicht, mein Schlammer ruhig senn. Ihr Freunde, hemme bentauf der menschlich treuen Zahren! Es trennet uns der Tod doch nur auf furze Zeit. Mein Geist ermartetzeuch, verfest in besur Spharen. Port fühlet man erst ganz das Glück den Zartlichkeit.



# An einen Baum.

erzeih, o Baum, wenn beine heilgen Rinben Die hand verlegt, die Chloens Namen schreibt! Er schufet bich vor ben ergurnten Winden; Dich ehrt ber Sirt, ber hier bie Beerben treibt. Rein freches Beil foll ftark fenn, bich ju fallen; Des himmels Blis trifft beine Scheitel nie: Die Taubchen nur, bie girrent fich gefellen, Ruhn ben bir aus, und bu beschüßest fie. Der Wandrer fieht mit heiligem Erstaunen Des Mamens Bug in bem geweihten Sann. Es tangt um dich ber Chor muthwillger Faunen, In heitrer Macht ben lunens ftillem Schein. Beglückter Baum! bu trägft ben fcbinen Namen, Den meine Treu noch ftets im Bergen tragt. Behalt ihn auch, hierinn mir nachzuahmen, Bis uns die Zeit in Staub und Mober legt. Doch nein! bie Zeit wird beiner auch verschonen; Die Nachwelt kennt ben schonen Namen noch. Der himmel giebt, bie Schmerzen zu belohnen, Bas ich gewünscht, mir nach bem Tobe boch.

Die Nachwelt fennt mitleibend meine Rlagen, Und fteht vielleicht ben bir wehmuthig ftill. Es feufate bier , wird vielleicht einer fagen , Es seufate hier ber traurige Myrtill. Rein Sterblicher bat beftiger geliebet; Rein Magbchen war, wie fie, bes liebens werth. Rein Sterblicher warb heftiger betrubet: Run hat fein Geift bie Ruh, bie er begehrt. Du, ber bu bieß mit ebler Schwermuth fageft, D fen beglückt, sen glücklicher, als ich! Und wenn bu ift empfindend um mich flageft, So klag auch einst die Nachwelt noch um bich! Bergnuge bich mit jugenblichem Feuer! Gebrauch ber Beit', Die bir, wie mir, verftreicht! Es gebe bir bie Schickung meine leper, Und so ein Rind, bas meiner Chloe gleicht.



# Lobgesang der Liebe.

ls burch der Allmacht Wort bas Chaos sich zertheilte;

Als schon ber Ball ber Welt in seinem Gleise lief; Als schon ber junge Baum, empor zu steigen, eilte; Als schon die Nachtigall ben Gatten zärtlich rief: Da blühte zwar die Welt, und alles war nur Freude, Und alles hauchte kust im jungbelaubten Hann; Poll Wollust sprang das Wild durch die beblühmte Haibe, Es ierte nur der Mensch noch fühllos und allein. Erstaunt sah er die kust, die alles sonst beseelte, Und seufzend fragt er sich, was für ein Glück ihm sehlte?

So balb die Bogel nur ihr Dasenn deutlich fühlten, So zwitscherten sie schon einander Liebe zu.
Der Mensch sah voller Neid, wenn sie so zärtlich spielten: Betrübter! kein Geschöpf ist einsam, als nur du!
Zu unbeglückt zur Lust, zu glücklich, um zu klagen!
Die Sinnen sind vergnüge, bas Herze schlummert nach.
Wie girrt das Täubchen sanft! was will ihr Girren sagen?
Wie blüht die Rose schon! doch wozu blüht sie doch?
Betrübter! kenne dich und beine stärksten Triebe:

Dwas empfanbst bu bann, berauscht von beinem Glude, Als du die Gattinn sahst, der Schöpfung Meisterstück! D wie verwundrungsvoll tratst du nicht erst zurücke, Und wie erstaunend hieng dein Blick an ihrem Blick! Dein Herz vergnügte sich und schloß sich auf den Freuden; In diesem Augenblick durchstoß dich neues Blut. Wie sanft ist nicht der West? wie reizend bluhn die Haiben! Erkenne, Glücklicher! wie viel die liebe thut! Dein Kaltsinn hat sich bald ben diesem Blick verlohren, Und iho fühst du erst, daß du zum Glück gebohren; D Liebe, beine Macht kann uns allein vergnügen!
D Liebe, beine Macht betrübet uns allein!
Was hilft dem Helden wohl berAnhm von tausend Siegen?
So lange du ihm fehlst, wird er nicht gludlich senne.
Alls irrend durch den Hann das erste Bolk der Erden.
Noch ungesttet lief und schüchtenn, wie das Wild:
So lehrtest du sie erst durch Lieben menschlich werden;
Durch dich nur wurden sie der Gottheit Ebenbild.
Du nur, du lehvtest selbst das trozige Geschlechte.
Geselligkeit, Vernunft, die Sitten und die Rechte.

Und strafend sie ersauft mit der verstockten Schaar; Und strafend sie ersauft mit der verstockten Schaar; Als da der Gott des Meers das grune Seepferd lenkte, Wo sonst der stille Sis der wilden Tauben war: Da liebe hub dein Arm aus den erzurnten Wellen Des Erdballs einzgen Rest, ein treuverliebtes Paar, Das, nun ein neu Geschlecht von Menschen herzustellen, Statt der ersäuften Welt, vom Zevs ersehen war. O liebe, deine Macht soll unser Erdball ehren, Und dort, von dir beseelt, besingen dich die Sphären! Auf, Hirten, fronet euch mit Myrthen und mit Nosen! Die Gottin, die sie liebt, heut stieg sie aus der See. Die Erde zeugte sie, der Gottinn liebzukosen, Und unter ihrem Fuß entsproß der weiche Klee. Die neue Welt durchdrang ein allgemein Bergnügen, Wis sie das land betrat, und mit der weißen Hand, Der Hand, die fähig ist, die Gotter zu besiegen, Das trübe Salz des Meers aus braunen korten wand. Es slogen ihr so gleich, von Reigung hingerissen,

Begrüßt ben frohen Tag, nehmt eure Floten wieber!
Ihr hirten, stimmt mit mir in ihren lobgesang!
Weil liebe bichten lehrt, so liebt bie Benus lieber:
Die Götter selbst besiegt ber lieber sanfter Klang.
Kein Herz ist ungerührt ben sanftem Ton geblieben;
Kein Herz ist, bas sich nicht ber liebe gern ergiebt.
Was sonsten nie geliebt, bas, musse heute lieben;
Es liebe wieberum, was sonsten schon gesiebt!
So sang er: aufmerksam bewundern ihn bie Schaaren,
Uls sie schon unvermerkt beim Tempel nahe waren.

**2.5** à 2.5

# Sehnsucht nach dem Lande.

elb, wo mein Geift, von larm entfernet, Das Glud ber Ruhe fuhlen lernet, Rlein, wie mein Wunfch, ftill wie mein Serg! Wann fuhl ich einft, ber Welt verborgen, In bir ben Frühling und ben Morgen, 3mar ohne Luft, boch ohne Schmert, Zwar ohne Ruhm, boch ohne Sorgen? Bann tomme bie Beit, geliebtes Felb, Daß ich zufrieben in bir wohne? Die Rosen find mir eine Rrone, Und diese Thaler eine Welt. Tont freudig in bem Hanne wieber! D mart ihr, ungezwungte lieber, Schon ohne Runft, wie biefes Felb! Rach Ruhm und Gelb will ich nicht ftreben; Mich reizen Freuden ohne Muh: Die stille Weisheit kann sie geben. Mein lieb fen reich an Harmonie, Doch noch harmonischer mein leben!



# Bequeme Kunst zu dichten.

er Menschen größter Theil sucht muhsame Bergnügen,
Die Fraumen gleich entstehn, und Traumen

gleich verfliegen, Berschmaht bas leichte Gluck ber Ruh. Ein Dichter mag nach neuen Reimen schwißen: Recht gut! Ein andrer mag sich bas Gehirn erhifen;

Ich fehe zu. Zur Muse bienet mir bie Furcht ber langen Weile,

Und Faulheit zur Philosophie; Und wenn ich ohne Schweiß und Muh,

Und wenn ich opne Schweiß und Mug In Faulheit und in Poeffe,

Die ruhigen Minuten theile,

So such ich auch die Reime nie:

3ch ruffe nur, fo fommen fie;

Und wenn er will, fo fommt hernach auch ber Gebanke.

So schreibt man, wenn man fich nicht hißig übertreibt.

Benug, wenn nur ber Reim bes lefere Dhr betaubt,

Benug, wenn man hubsch fließend bleibt:

Man benfet nicht, bie Feber schreibt,

Wie Stoppe, Meufirch ober hante.

Mode

# Fabel,

できるとうとうとうとうとうとうとうとう

der junge Baum und der Gartner.

G

in Gartner pflanzte fich einst einen jungen Baum, Und war voll Sorgfalt, ihn zu warten. Noch lag bie halbe Welt verstrickt in Schlaf und Traum:

Der kuhle Morgen lachte kaum;
Schon war der Gartner in dem Gartent,
Und sah nach seinem jungen Baum.
Er wuche, doch langsam; bald war scharfer Frost zu heftig;
Und bald war am Mittag der Sonnen Strahlzu fraftig.
Der junge Baum vertrocknet nach und nach:
Bald weil der Blätter Meng die kunftge Frucht erstickte,
Bald weil die Blüthe siel, die schone Frucht versprach,
Der Gartner selbst fand seine Kunst zu schwach,
Und ward betrübt, wenn er den Baum erblickte.
Er suchte Mittel auf,
Bald aus der Schweiz und bald aus Sachsen.
Umsonst, es war der Baum von Raupen nur bedeckt,
Und wollte noch nichts tragen und nicht wachsen.

Auf einmal wuchs ber Baum, und bracht mit schnellem Bachfen

Die andern Baume fast zu Neib und Eifersucht. Troß Hagel, Wind und Schnee, und Wetter Berbreften sich die hoffnungsvollen Blatter. Nun bluht er! nein, er trägt schon Frucht! Bedrücket von der kast der Früchte, Biegt sich der Baum, so das man ihm auch Stüßen gab; Die Menge war zu groß — O traurige Geschichte! Fast alle Früchte sielen ab.

Nun werden wohl die Kenner fragen; Was hat der Autor wohl im Sinn, In dieser Fabel vorzutragen? Er weis es selbsten nicht, so wahr ich ehrlich bin! Ihr Herren Kenner, darf ichs wagen? Ich will es thun — Ihr urtheilt allzufrüh. Per Barner ist Apoll; und. — Kenner, darf iche sagen? Der Baum — die deutsche Poesse.



# Romanze.

The Manner, hutet eure Frauen
Mic Borsicht boch!
Schlimm sind die dummen, doch die schlauen
Sind ärger noch,
Dieß will ich euch anjest erzählen,
Was jungst geschah,
Als Scar die Hälfte seiner Seelen
Ihm untreu sah.

Es war die Halfte seiner Seelen Sein junges Weib:
Die wollte sich leander wählen,
Zum Zeitvertreib.
Der Mann gieng immerdar zum Schmause
Und sang benm Wein!
Indeß blieb Dorills zu Hause,
Und war allein.

v. Cron. II. Theff.

Ich bin allein! so seufzt bie Schone; Was fang ich an?
Ich, die mich nach Gesellschaft sehne,
Was fang ich an?
Darzu kam ungefähr keander,
Ich weis nicht wie.
Sie spielten lange mit einander,
Ich weis nicht wie.

Es fand ber Chmann sein Bergnügen, Sein frommes Schaf,
Sanft in Leanders Urmen liegen,
In tiefem Schlaf.
Nun laß ich jeden Chmann rathen,
Was Star gedacht;
Uls ihn bergleichen Frevelthaten
Bestürzt gemacht.

Er ruft: O Weh! was soll das heißen? Und weint vor Schmerz. O könnt ich dir dein Herz zerreißen, Dein falsches Herz! Berführer! — Uch! ich kann nicht sprechen, Bor Jorn und Wuth; Und vor Begierde, mich zu rächen, Kocht mir mein Blut.

Rommy Digitized by Google

Rommt, Furien, aus eurer Höhle, Dem Schmerz geweiht! Erfüllet meine ganze Seele Mit Grausamkeit! Ich eile, daß er nicht erwache, Zu seiner Vein. Groß war der Frevel, doch die Nache Soll größer senn.

Leanber—ach! er stirbt, ich wette, Durch Starens Wuth!
Doch nein—ber Helb sieht nah am Bette Leanbers Hut.
Er nimmt ihn voll von Jorn und Hasse, Er spricht kein Wort,
Wirest ihn vom Jenster auf die Gasse,
Und schleicht sich fort.



# Anrede des Brutus ben Philippi an seine Freunde.

pr, bie noch, wenn die Gunft ber Gotter fie verläßt, Die Tugend liebt und schuft, Roms legter Ueberreft!

Die Welthofft noch auf euch: halb ist sie schon in Ketten: Ihr und die Gotter nur seyd fahig, sie zu retten.
Das Bolk liebt den Auton und lauft nach seinem Heer: Allein, wer niedrig denkt, der ist kein Romer mehr.
Die kastern unterthan, sind stets der Frenheit Feindes: Rom ist, wo Helben sind. Rom ist allhier, ihr Freunde! Heut ist der große Lag, von Furcht und Hoffnung voll, In dem das Gluck der Welt entschieden werden soll.
Rom, das durch uns gesiegt, wird rif uns unterliegen: Wer Tod und Chre sucht, der ist gewiß zu siegen.
Siegt! oder wenn das Gluck sich wider uns emport, Sterbt! eine sclavsche Welt ist unser nicht mehr werth.



# Trost des Schriftstellers.

Is des Pompejus Tod das Gluck ber Welt entschiede, War Rom burch sich geschwäche und war ber Frenheit mube.

Da sprach ein Cato stolz, eh er sich umgebracht: Ich sterb! für Stlaven nur war diese Welt gemacht. Und ich, ich bin so stolz, wenn man mich fritisch richtet, Und mit Entzücken hort, was jeder Stumper dichtet, Zusagen: Wenn mich gleich der Thoren Zunft verlacht: Geduld! für Stentden war der Helikon gemacht.



# . Der Sommer.

Frene Uebersetzung eines italienischen Gedichtes des Abts Metastasso.

> un da die Zeit der Bluhmenfreundinn Uns ihrer Gaben Schmuck verfaget, Nun wendet der erhiste Sommer, Das Haar mit Uehren falb bekrönet, Zu uns den Fuß.

Es fanget unter heißen Strahlen Der leichte Sand schon an zu gluben, Daß im harbarischen Cirene Die Sonne mit erzurntem Rochen Nicht heißer brennt.

Die Brunnen selbst, und selbst die Quellen Ernahren nicht den trocknen Boden, Der sich an allen Orten spaltet, Und voll Begierde durstend lächzet Nach Feuchtigkeit. Mit Staub bedeckt, am Blick der Sonnen, Berliert der Buchbaum seine Farbe; Mit welcher ihm der neue Frühling Die weiten Urme ausgezieret Mit grünem laub:

Und undankbar dem eignen Boben, Berbreitet er nicht mehr den Schatten, Und er beschüfet nicht die Wellen Des Flusses; der ihm Nahrung giebet, Vorm heißen Strahl.

Mit weicher Stirn, mit naffem Busen liegt ausgestreckt, vom Schlaf bestricket, Der mube Schnitter auf ben Aehren, Die er mit feucht und braunen Armen Erst abgemäht.

Mit mitleibsvoll geschwinden Sanden Wischt ihm mit schmeichelnden Gebarden Die lieblich braune Bauerdirne Den Schweiß, die Frucht der harten Urbeit, Sanft von der Stirn.

Dort

#### Vermischte Gedichte.

Dort lieget an ber trocknen Erbe, Bon allem Muth und Kraft beraubet, Der hund ben seinem muben herren: Er kann vor hiße nicht mehr bellen, Und schmachtet matt.

Erzeintet heiß mit offnem Munde, Durch ben vom Durste trodinen Rachen Mit oft und schnellem Uthemschöpfen Stets frische lufte, die ihn reizen, Mit Schnauben ein.

Der junge Stier, ben sonst die Hirten, Den sonst die Unmphen scherzhaft liebten, Wenn er init kuhn gewagten Stoffen Um harten Staffme hoher Eichen Den Muth versucht:

Der liegt nun träg am Strand des Baches, Und schmachtend unter gelben Weiden, Und brüllt und schielt mit hißgen Blicken Zur jungen Suh, die seinem Brüllen Entgegen brüllt. Verschmaht mich nicht ber Gott ber leger; Vereint, o Phyllis, uns die liebe: Dann wuthe immer, hartes Schickfal, Dann zurne, feinbschaftsvoller himmel, Verhaßt Gestirn!

Mich qualen niemals bie Regerben Des Stolzes, ober auch des Reichthums: Das kalte Eis, des rauhen Ulters, Die Unbequemlichkeit der Greise, Erschreckt mich nicht.

Mit weißem Kinn, mit frummen Ruden Beruhr ich einstens noch die Saiten, Die ich im fruhen leng geruhret, Und singe zu verstimmten Tonen Mit heißerm Klang.

þ

Mach nicht mehr feuervollen Blicken Werd ich mich bann zurucke wenden: Dann druck ich noch mit kalten Kuffen Die Hand, die mich ben muntrer Jugend Verliebt gemacht.

#### Vermischte Gedichte.

Ihr Gotter, Die in fanfter Stille Gerecht am hohen Aether figet, Erhaltet mir nur aus Erbarmen Die lener, Die ich nun berühre, Und, Phyllis, Dich!

Alsbann so mag bie geizge Parce Einst täusend und noch tausend Jahre Un meinen Tagen gunstig spinnen: Dich Phyllis, dich, dich, meine lever, Berlaß ich nie!



## Das Gluck und Amor. Aus dem Spanischen des Christoval de Castillejo.

ie hart verfährt mit uns dasmachtige Geschick!
Raum fangen wir recht an zu leben,
So werden wir schon Umorn und bem Glück
Zum Spielwerf übergeben.
Das Glück fieht selten gut; ber kleine Gott ist blind:
Das Glück täuscht, wer ihm traut; auch er ist ein Betrüger:
Er ist ein Thor, das Glück ist nicht viel klüger.
Rein Wunder, wenn wir stets gequalt und elend sind:
Alt nicht das Glück ein Weib? Ist Umor nicht ein Kind?



## Lyda. Rach dem Spanischen eben desselben.

ie schone inda gieng spazieren, Berirrt in anmuthvollen Hannen, Und flochte sich von frischen Rosen Und kiljen Kranze.

> Ben biefer Arbeit fah fie Amorn, Der in ben Rofen fich versteckte, Und band ben schmeichelnben Verrather, Mit ihren Krangen.

Der ungezähmte wilde Rleine, Gewohnt fonft andere zu fangen, Erzürnte fich, und fampft und ftraubte Die fleinen Flügel.

Er fah fich voll Berbruß gefangen; Stritt, obgleich nadend, um bie Anoten, Die ihn gebunben, aufzulofen, Um fort ju fliegen.

Doch er sah indens weißen Bußen, Go weiß, als Milch, so schon, so reizend. Daß selbst nicht Benus schöner Busen Den Borzug hatte.

Cr.

Er fah bas lächelnbe Besichte, Das Gotter felbst entzünden konnte: Er sahs und ließ sich voll Entzücken Frenwillig binben;

Sah in die Soh und rief ber Benns; D Mutter! Königinn? so sprach er, Nun such dir einen andern Umor; Hier will ich bleiben.

laß bich bie Nachricht nicht verbrießen! Soll ich noch biese Welt regieren, Ben inden will ich sie regieren: Dieß soll mein Thron senn.



## Buttlers Grabschrift, aus dem Englischen s. Lond. Magazin 1756 Febr. p. 81.

teh, Wandrer, Buttlers Bitt zu fehn:
So lang er noch am leben,
Fand sich kein gutiger Macen,
Ihm nur ein Mittagsmahl zu geben.
Nun hauet man ihn, nach bem Tob,
In prächtgen Marmor ein.
Ihr kunftgen Dichter! Buttlers Noth
Kann euch ein Borbilb fenn.
Der arme Dichter bath um Brob;
Man giebt ihm einen Stein.

Ende des zwenten Theils.



# Angang.

Den Tod Frenherrn Johann Friedrich von Croneak

beklagen

Seine Freunde





ir warteten umsonst, von Eroneges Tob zu singen, Auf späten Trost entfernter Zeit:

Noch ist umschattet uns, mit furchterlichen Schwingen, Die unbesiegte Traurigfeit.

Umfonst gelobten wir ben schlafenden Gebeinen Ein lieb, ein unverganglich lieb:

Wir benken Eronegts Grab, und weinen, Und jebe Muse flieht!

v. Cron. II. Theil.

Digitized by Google

O Grab bes liebsten Freunds! O Eronege,

Sonst unser Stolz, nun unser Schmerz!
Die Zeit, mit ihrem Trost, entwolkt von sinsterm Grame Nur unser Stire, nicht unser Herz. Wir trauein schweigend fort, und haben Necht zu trauern:

Dein Herz war uns zu nah verwandt! Muß boch bie Menge Dich bedauern, Die Dich nur halb gekannt.

Wenn sie, ben Deinem Grab, nur weil Du furz gelebet, Um Deine schöne Jugend weint, Und Deine Gutigkeit mit nassem Aug exhebet; Beweinen wir in Dir den Freund: Den Freund voll Zärtlichkeit, der mit Geschmack und

Ein liebenswurdig herz verband, Gelbst litt, wenn seine Freunde litten, Und felbst ihr Glud empfand: Den Eblen, ben Sein Herz mehr, als Geburt, geabelt, Und feine niedre That entehrt;

Den fuhne Schmablucht felbst nur leis und schuchtern tabelt,

Dur ben bem Dabet, ber fie fort

Der Tugend achten Freund, boch einer sanften Tugend, Die, von ben Grazien geschmuckt,

Umfrangt mit Rofen muntrer Jugend,

Durch stillen Reis entzückt.

Micht rauschendes Verdienst, bas Nationen preisen, Nicht Ruhm, erhister Ehrsucht Kind, Das Herz macht unsern Werth ben aufgeklarten Weisen, Die unsre wahre Richter sind: Ein Herz, wie Eronegks Herz, bas bloß aus Menschenliebe

Den Menschen wohl zu thun sich freut, Und wenn es auch verborgen bliebe, Das Gute nicht bereut.

#### Unbang.

Er gonnte schimmernd Gluck, bas Tausende beneiden, Den Sclaven ungeliebter Pracht:
Sein Stolz war begrer Urt! Er hatte voller Freuden
Unch eine Welt beglückt gemacht.
Nur Freunde kannten In und wußten Ihn zu schäßen:
Wir haben Ihn zu sehr gekannt,
Und Welten können nicht erseßen,
Was uns das Grab entwandt!

Wenn Cronegt um uns war, o welche gulbne Stunden!

D gulbne Zeit, die schnell verstrich! Halt nun ein dunkles Grab den leichten Scherz gebunden! Der nie von Seinen Lippen wich? Dieß gluckliche Benie, das fluchtig, gleich dem Blige, Durch alle schone Kenntniß flog, Und Sußigkeit, mit scharfem Wiße, Sein reizend Saitenspiel, wo holde lieber tonten, Sonst unsre lust, ist uns geraubt?
Die Musen liebten Ihn, mit frühen lorbeern fronten. Die Musen ihres lieblings Haupt.
Er sang mit leichtigkeit und femiger. Empfindung, Sin Schüler Gellerts und sein Freund,
Stets unerschöpslich an Ersindung,

Er hatte, da durch ihn die Tugend lehren wollte, Das hohe Trauerspiel erwählt: Wir hofften, daß an Ihm auch Deutschland haben

Was ihm vor andern Bolfern fehlt:

Den griechischen Cothurn, ben Schmud ber beffern Buhne,

Corneillens fuhn erhabnen Geist, Mit aller Unmuth bes Racine, Die uns zu Thranen reift. Umsonst! Melpomene weint, unter ben Eppressen,
Um Eronegt, ber so viel versprach.
Der Hain, in welchem er oft neben ihr gesessen,
Seufzt ihre Klagen traurig nach.
Die Musen gehn betrüßter einsamen Sesträuchen,
Und klagen: unser Freund ist todt!
O Musen, mussen wir euch gleichen?
Uuch unser Freund ist todt!

Er ist auf ewig hin! verblühn so grosse Gaben Noch ungereift und kaum gekannt? Die Welt, wo Tugenden dieß rauhe Schicksal haben, Regiert ein gottlicher Verstand? Wir zweifeln? sollten wir das grosse Ganze kennen, Dieß Ganze, das kein Auge mißt; So wurden wir nicht Fehler nennen, Was regelmäßig ist. Bermeffen fragen wir nach jedes Zufalls Grunde:

Was unser Schöpfer will, ift gut.

Er wählt für unsern Tob bie allerbeste Stunde,

Die vor bes Schicffals Throne ruht.

3mar wiber bie Bernunft wat fich ber Schmerz em.

. poren,

Der vor fich bin jur Erbe schaut.

Wir muffen boch julegt fie boren:

Sie ruft uns allzulaut.

Sie fagt uns : Eronegt lebt in einer hohern

Sphare!

Wir glauben ihr mit Freudigfeit:

Wenn nicht sein begrer Theil bem Grab entronnen

ware,

Wo war ein Trost für unser leib?

Er lebt! in jene Belt ber Geifter aufgenommen,

Sest Er fein leben ewig fort :

Was hier gur Reife nicht gekommen,

Das reift und blubet bort.

So hangen Ewigkeit und unfre Zeit zusammen, Durch einen fürchterlichen Pfab! Was konnte Exonegks Seist mit Helbenmuth ent.

Der biesen Weg geekostschafterat? Wie? kann mit heitrer Stirn ber muntre Jungling scheiben,

Det, schimmernder Entwurfe voll, uInd aus den Urmen aller Freuden, Bum Grab entweichen foll?

Die brohende Gefahr schwebt' um den eblen Kranken: Mun wog Er Swigkeit und Zeit; Und Seine Seele war voll würdiger Gebanken, Gedanken der Unsterblichkeit. Die Hofnung sah erstaunt, in diesen ernsten Stunden, Den jungen Weisen ihr entstiehn: Die Erde war vor Ihm verschwunden, Und Himmel war um Ihn.